







### Die

# Streiche des Pfassen Ameis.



531675

Die

# Streiche des Pfassen Ameis.

Von

# dem Stricker.

Und bem Mittelhochbeutichen abertragen

pon

Rarl Bannier.

3meite Muflage.

Leipzig.

Druck und Verlag von Philipp Reclant jun.



#### Borbemerfungen.

Der Stricker, ber Dichter dieses in neuer Uebertragung vorliegenden Schwankgebichts, hat aller Bahricheinlichkeit nach in Defterreich gelebt und gedichtet. Allerdings haben wir hierfür keinen quellenmäßigen Anhalt, aber ber gange Charafter ber Dichtungen bes Stricter läßt biefe Bermuthung begründet erscheinen. Wenn für bes Dichters Nationalität noch etwas fprechen könnte, fo mare es höchstens ter Umftand, bak ber Kamilienname Stricker ichen im Sahre 1190 in Defterreich vorkommt, wie Pfeisser in ber Germania (II, 499) nach= gewiesen hat. Mit diesem Nachweise scheinen mir and zugleich die Bermuthingen von Bartich und Gotele beseitigt, baf ber Rame ein angenommener fei; erfterer wollte nämlich ben Ramen burch "ftricken" (Erzählungen verflechten) erklären, letterer brachte ihn mit strichaere (der Umberschweifende, vagus) in Zusammenhang. Neber die Zeit, in welcher ber Dichter gelebt hat, geben und zwei Zeugnisse im Allexander') und Wilhelm2) bes Andelf von Hohenems (1220—1254), in benen er seiner als eines noch lebenden Zeitgenoffen gebenkt, nabern Auffcluß: wir muffen alfo feine Wirtungezeit in Die erfte Salfte bes 13. Sahrhunderts verlegen. Bon bes Dichters äußeren Lebens: verhältnissen ift und leiter aar nichts bekannt.

Das früheste seiner uns erhaltenen Werke ist der sowol in sormaler, wie in dichterischer Beziehung ziemlich tief stehende Daniel von Blumenthal, ein Artusroman, den er nach dem Französischen des Alberich von Besauson gearbeitet hat. Auch das der Zeit nach solgende Rolandslied oder Lied von Kaiser Karl (herausgegeden von Bartsch, Quedlindung 1857) ist nicht selbständig gedichtet, sondern lehnt sich, wenn auch in freierer Weise und mit Benugung anderweittiger Ducklen, an das Gedicht des Psassen Konrad au (wischen 1173—1177; herausgegeden von W. Grimm, Göttingen 1838).

Selbständiger und entschieden bedeutender sind des Strickers schwankartige Erzählungen, durch die er sich als ein herrorragendes Talent für diesen Tichtungszweig erweift. Wir wollen hier nur die

<sup>1)</sup> Swenne er wil, der Strickaere, Sô machet er guotiu maere.

Ouch haete iuch der Strickaere Baz, dan ich, berihtet, Wold er iuch h\u00e4n getihtet Als Dan\u00e4\u00e4ln von Bluomental.

wichtigften anfahren, bon benen allerbings mehrere nicht unter feinem Mamen überliefert find, ibm aber nach ber richtigen Anficht von Bartid angeidrieben werben muffen (fie find gebrudt in Sagens Gefammtabenteuern, Band 2 und 3): Der Blod, ber begrabene Chemann, ber fluge Rnedt, ber bloge Ritter, ber Martinsabend, ber Richter und ber Teniel, und ber viel umfangreichere Bfaffe Umeis, fein bedeutenbites Weit, auf bas wir unten noch einmal gurudtom= men merden.

Bon biejen Ergablungen wenten fich einige fcon mehr tem Dibafrifden gu, indem fie am Edluffe mit einer turgen Moral verfeben find, und bilben fo ten Uebergang ju ben porgugemeife bom Strider erfundenen und gerflegten Beifpielen (bispel), Gebichten, in tenen bie Grabbung gurudgebrangt ift und bie Morgl in ben Borbergrund tritt. - und ju ben rein bibattifden Gebichten, wie bie "Rlage" über cen Beriglt ber Runft und ter Gitten. - und bie Grauenebre".

Wenden wir nun unjern Blid gurud anm Pfaffen Amis. Bir baben in bemielben eine nach prientaliider Weife in einen gemeinsamen Rabmen gefrannte Reibe von uriprunglich felbftanbigen Erzählungen por mis, beren Uriprung meift auf bas Ausland weift. Doch tann ich nicht glauben, bag ber Dichter mirtlich bie fremben Ergablungen por fich gebabt und dieselben fo benutt baben follte, wie bies von an= bern Dichtern - jebod mit ausbrudlicher Angabe ber Quelle - ge= laebn if:; vielmehr fdeint er mir bie einzelnen Streiche aus bem Boltomunte geidepft und fie bann felbitancia bearbeitet und auf eine embeitliche Beifen übertragen zu baben. Dafür fpricht ber Umfiand. bast wir weber am Unfang noch am Ente bes Getichts irgend welche Hugabe über Benugung fremter Quellen finden; batte er feine Dich= tung nach fremten Originalen, fei es nun als bloger Ueberjeger, fei ce ale freierer Bearbeiter, verjagt, fo batte er ter Gitte gemag feine Quellen im Gebichte jelbft ermaont. Huch bie voltethumliche Sprache weist auf eine vorberige Umwandlung ber ursprünglich fremben Stoffe burch ben Mund bes Bolfes, und nicht burch ben Dichter bin. Befonters aber fintet ber voltsthumliche Uriprung feine Beftatigung baburd, baft noch beute bie meiften Streiche tes Pfaffen im Munte oes benijden Bolfes leben. Allerdings werben biefe Rarrenftreide einer anbern, eine ein Sahrbundert frater entstandenen Schöpfung bes biditenben Bollsgeiftes, bem Till Gulenfpiegel, beigelegt, aber ties thut nichts gur Cache: benn ter Rame bes Pfaffen Mmeis ift, als ein vom Dichter jelbit eriduffener, mol eben nie volksthumlich gewefen.

Wenn nun auch ter Strider ten Stoff nicht felbit erfunden bat, jo thut bies feinem Dichterrubme feinen Gintrag. Denn er bat bas Verbienst, die ihm überlieserten Erzählungen zu einem einheitlichen Canzen umgeschmolzen und einen Träger für die Gesammtheit der Streiche geschaffen zu haben. Er war auch der Erste, der die chklische Kovellendichtung in Deutschland einsührte und durch seinen Ameis zur Geltung brachte. Dabei ist die Charakterzeichnung der einzelnen Perseche; die Sprache ist eine kone berechachtungsegede; die Sprache ist sliegend und gewandt und trifft siets den der Stanton angemessenen Ton. Auch von der bei den meisten Zeitgenossen bemerkbaren Weitschweisigkeit und Unklarheit in der Handlung hält er sich meist frei. Kurz der Pfasse Ameis ist eine der beseutendssten Schingungen der Epigonenzeit und wird sich auch heute

nod, wie ich hoffe, ben Beifall bes Publikums erwerben.

Bevor ich an die Uebertragung des Gebichts ging, babe ich lange geschwankt, ob ich baffelbe freier bearbeiten, ober ob ich mich bem Driginal möglichst genau anschließen sollte; endlich entschied ich mich für das Lettere, ba ich es nicht über mich gewinnen konnte, ben eigen= thümlichen Charakter bes Mittelhochdeutschen, ber burch eine freie Bearteitung verloren gegangen mare, zu rermijden. Bei Ueberfetzungen aus fremden Sprachen ift es nur gu billigen, wenn in burch= aus freier Weise verfahren wird, nicht jedoch bei Uebertragungen aus ber früheren Veriode unferer eigenen Muttersprache. Dir wenigstens erschienen die beutschen Dichtungen früherer Jahrhunderte ftets als ein unantastbares Beiligthum, bei teren Uebertragung man nur ber Ent= widlung der Sprache ju Silfe tom men und die veralteten Formen beseitigen mußte. Edlimm genng, bag tie Gebildeten unferes Boltes ber Uebersetzungen bedürfen, um unsere alten Dichtungen zu berfteben! Roch schlimmer aber, daß sie die ihnen gebotene Erleichterung so wenig benuben! Sa, wenn es Ucbersehungen aus fremten Sprachen wären - aber fo find es ja nur beutiche Gebichte, nur Uebersetungen aus ber Sprache, die unfere Vorfahren gesprochen haben. - Dag bei einer Uebersetung, die ihr Sauptaugenmerk barauf richtet, bem Wortlaute bes alten Tertes so nahe wie möglich zu bleiben, oft etwas reraltete Musbrude und Steifheiten in ber Sprache unterlaufen muffen, wird berienige, welcher nur einigermaßen mit ben Gigenthumlichkeiten bes Mittelhochdeutschen vertraut ist, gern entschuldigen, zumal bieser Rebler bei bem volksthümlichen Inhalte ber Dichtung nicht allzusehr auf: fallen wird. — Alls Grundlage meiner lebersetzung biente ber Lam= beliche Text (Erzählungen und Schwänke I, Leipzig 1872).

Im Februar 1875.

#### Borwort gur zweiten Auflage.

Alls ich vor brei Jahren biese Borbemerkungen schrieb und bakt tie Lauigkeit ber Teutschen gegenüber ihren altnationalen Dichtungen so bitter tavelte, bachte ich nicht, baß es meinem Büchelchen vergörnt sein würde, eine zweite Auflage zu erleben. Um so dankbarer muß ich sein, daß bas Publikum ben Psaffen Ameis mit einem solchen Insteresse aufnahm, baß schon nach verhältnismäßig so kurzer Zeit eine zweite Aussagenochen beiben Tavel.

Berlin, im Oftober 1878.

A. Pannier.

## Ameis und der Bischof.

| Vordem war Freud' und Chr'                 |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Geliebet also sehr,                        |     |
| Daß, wenn zu hof ein höf'icher fam,        |     |
| Man gerne da von ihm vernahm               |     |
| Singen, Saitenspiel und Sagen.             | ŏ   |
| Das war genehm in alten Tagen.             |     |
| Doch jetzt ist's so gering geehrt,         |     |
| Daß es ber Zehnte nicht begehrt,           |     |
| Es sei benn eine Mare,                     |     |
| Die gut den Leuten wäre                    | 10  |
| Vor Mangel, sorgenvollem Muth:             |     |
| Fürwahr, sonst dünkt es selten gut,        |     |
| Was man für Kunft mit Worten fannt.        |     |
| Wie soll ein kunstbegabter Mann            |     |
| Bei Hofe da gebaren?                       | 1 8 |
| Ich kann es nicht gewahren!                |     |
| Ich weiß ber Sangesworte viel,             |     |
| Das zeng' ich, wer sie hören will;         |     |
| Wenn die man nicht bei Hof begehrt,        |     |
| So bin ich wie ein Thor geehrt. —          | 2.0 |
| Nun höret, was geschah vordem,             |     |
| Als Frend' statt Sorge war genehm,         |     |
| Als Ehre lieber man empfing                |     |
| Denn Schimpf, als Mild' por Kargheit ging, |     |
| Und Treue vor Treulosigkeit,               | 2,5 |
| Und vor der Bosheit Frömmigkeit            |     |
| Dhn' Leid gedich so schön und wahr,        |     |
| Und Wahrheit vor der Lüge war:             |     |
| Da war die Sitte hochgeachtet              |     |
| Und Unsitt' überall verachtet,             | 30  |
| Und Tugend war in jedem Land,              |     |
| So daß Untugend man nicht fand;            |     |

| Vor Bosheit ging da Güte,                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Bor Tranern froh Gemüthe;                                               |    |
| Da herrschte Friede, und bas Recht                                      | 25 |
| War gleich für Herren und für Anecht.                                   |    |
| Aljo war es in jenen Zeiten,                                            |    |
| 230 Trug noch unbefannt ben Lenten.                                     |    |
| Run faget uns ber Strider an,                                           |    |
| Wer bamals war ber erfte Mann,                                          | 40 |
| Der an mit Trug und Lügen fing,                                         |    |
| Und wie fein Wille vor sich ging,                                       |    |
| Thu' baß er je fant Witerstand.                                         |    |
| Er mobuete in Engelland                                                 |    |
| In einer Stadt Tranis                                                   | 45 |
| Und Pfaff' Ameis er hieß.                                               |    |
| Er war ein schriftzelehrter Mann                                        |    |
| Und gab so bin, was er gewann                                           |    |
| Um Ehre willen und um Gott -,                                           |    |
| Daß er ter Milte boch Gebot                                             | 60 |
| Bu feiner Stunde überging.                                              |    |
| Die Gäst' entließ er und empfing                                        |    |
| Sie beffer als ein andrer Mann                                          |    |
| In beff'rer Lag' felbst hätt' gethan.                                   |    |
| Die Milte sein war also groß,                                           | 65 |
| Daß es ten Bischof schwer verdroß,                                      |    |
| Dem er Gehorsam schuldig war.                                           |    |
| 2118 ber bavon nun immerdar                                             |    |
| Bernahm, ba grollte er im Ginn.                                         | •  |
| Drum ging er zu bem Pfaffen bin                                         | 60 |
| Und sprach tie barten Worte aus:                                        |    |
| "Ihr machet, Pfaff', ein größres Bans                                   |    |
| Dhn' Unterlaß als ich sogar;<br>Das ziemt sich nicht für euch, fürwahr! |    |
| The habet inevitivities that                                            | 65 |
| Ihr habet überflüffig Gut,<br>Das ihr gar ftolzen Sinns vertbut;        | 03 |
| Deg sollt ihr einen Theil mir geben.                                    |    |
| Es hilft euch nichts eur Widerstreben;                                  |    |
| Ich will es nicht von euch entbehren,                                   |    |
| Drum mußt ihr's mir, bei Gott, gewähren."                               | 70 |
| Da nahm ber Bjaff' Ameis das Wort:                                      |    |
|                                                                         |    |

110

"Ich ftrebe babin immerfort. Dak ich mein Gut gar wohl verzehr' Und mich auch beffen ftets erwehr', Dag etwas übrig bleiben foll; Wär's mehr, es würd' auch alle wol. Rur bann will etwas ich verleibn. Wenn ihr begehrt die Speise mein; Begebt euch in mein Saus hinein, Go follt ihr aut bewirthet fein. So oft es nur enr Wille fei; Doch laßt mich biefer Gabe frei. Denn nimmermehr erhaltet ihr. Berr Bischof, einen Pfennig von mir." Boll Rorn bub ba ter Bischef an: "So nehm' ich euch bie Kirche, Mann 3d habe euch bier eingesett -. Weil ihr Gehorsams Pflicht verletzt." — Er sprach: "Das fümmert mich nur wenig. Bisher war ich euch unterthänia lind that gehorsam meine Bflicht; Bisher verfäumt' ich sie noch nicht. Ihr könnet prufen mich sofort In Schrift sowohl, wie auch im Wort. Rann ich mein Umt bann also wohl. Wie ich zu Recht es können foll, So lakt in meinem Umte mich." Der Bischof sprach: "Das thue ich. Wohlan, ba ich euch priifen foll, So kann ich ench versuchen wol Mit wen'gen Worten gleich allhier: Ihr bandet einmal au mit mir. Run faget mir zu dieser Krist, Wie viel im Meere Wasser ist. Doch überlegt die Antwort fehr. Denn, fagt ihr wen'ger ober mehr, So wird so groß das Zürnen mein, Daß ihr nicht mehr könnt Priester sein." -"Nun — eine Wagenlast", sprach er. Der Bischof sprach: "Nun fagt mir, wer

|               | Contract Platfing Contract                        |     |
|---------------|---------------------------------------------------|-----|
| Course Sintes | glaubt? ben zeiget mir!"                          |     |
| Om Winite     | prach: "Das muffet ihr.                           |     |
| Set Platte    | the wife our air Saar                             |     |
| Rad inde mic  | bt, nicht um ein Haar.                            |     |
| Doch haltet   | ibr es nicht für mahr,                            |     |
| So laffet m   | ir nur sille stehn                                | 115 |
| Die Kluten,   | die jum Meere gehn,                               |     |
| Dann meii'    | bie jum Meere gebn, ich fie und lag euch's feben, |     |
| So ban ihr    | 's mir müßt zugesteber."                          |     |
|               | ber Bischof zu bem Pfaffen:                       |     |
|               | Beweis ihr baburch schaffen,                      | 120 |
|               |                                                   | 120 |
| So railer in  | ießen hin bas Meer,                               |     |
| Diemeil ich   | ja toch nimmermehr                                |     |
| Es auszum     | essen euch vermag.                                |     |
| Doch sagt n   | iir mun, wie viele Tag'                           |     |
| Berftriden f  | ind seit Abam her."                               | 125 |
| . Gi. fieben  | find's," erwidert' er.                            |     |
| Cobald ein    | i Ende bie genommen,                              |     |
| Za fieht m    | an wieder sieben kommen.                          |     |
| Zo lava' h    | estehet diese Welt,                               |     |
|               |                                                   | 150 |
| Man mener     | mehr noch wen'ger zählt."                         | 150 |
|               | bem Bischof nicht gemach.                         |     |
| Voll Zorn     | er zu bem Pfaffen fprach:                         |     |
| "Nuu jagt     | gum Dritten mir sofort,                           |     |
| Mein lieber   | Pfaffe, welcher Ort                               |     |
| Die Mitte     | ist vom Erdenreich.                               | 135 |
| llud theilt   | ibr es nicht ein ganz gleich,                     |     |
| Bin ich es.   | der die Rirch' euch nimmt.                        |     |
| Nutwortet 1   | nicht so unbestimmt."                             |     |
| Der Rief      | je jprach: "Ich will's vollenden:                 |     |
| Dia Girdia    | tie aus enren Hänten                              | 140 |
| 216 8111194   | the and enter officer                             | 140 |
| my han, h     | eht in der Mitte recht.                           |     |
| Belebier um   | r, daß eure Anecht'                               |     |
| Es mellen     | ans mit einem Seile;                              |     |
|               | n einem einzigen Theile                           |     |
| Um Halmbi     | reit' brüber nur hinaus,                          | 145 |
| Co nehmet     | Rirche mir und Saus."                             |     |
|               | of sprach: "Ihr lüget.                            |     |
|               | r mich auch trüget,                               |     |
|               | h's euch boch glanben, eh'                        |     |
| Co map to     | y o cary down grantoen, cy                        |     |

| Db euch etwas fann wiberstehn.          |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Und habt ihr mir auf Alles icon         | 190 |
| Und flug Beicheit vorhin gegeben,       |     |
| Co tann euch nichts wol widerstreben.   |     |
| Mun will erforschen ich hierbei,        |     |
| Db bie Bermuthung richtig sei.          |     |
| Belehrt ihr nun ben Esel wohl,          | 195 |
| So will ich nehmen bas für voll,        |     |
| Was alles ihr mir habt gesagt;          |     |
| Dann glaub' ich, baß ihr recht gejagt." |     |
| "Nun bringt mir einen Giel ber,         |     |
| Den sehre ich," erwidert' er. —         | 200 |
| Es murbe ba nach men'gen Stunben        |     |
| Ein junges Gfelein gefunden             |     |
| Und zu bem Pfaffen hingebracht.         |     |
| Der Bischof sprach: "Nun habet Acht;    |     |
| Wenn ihr ihm etwas beigebracht,         | 205 |
| So werd' es schnell mir angesagt."      |     |
| Der Pfaffe sprach: "Ihr wisset wohl,    |     |
| Daß, wenn ein Kind man lehren foll,     |     |
| Bis man es nennen fann gelehrt -        |     |
| Daß bagu lange Zeit gebort.             | 210 |
| Man braucht Lazu fast zwanzig Jahr'.    |     |
| Dierans läßt fich benn schließen flar:  |     |
| Belehr' ich einen Esel wohl             |     |
| In breifig Jahren, wie ich foll,        |     |
| Go müßt ihr euch begnügen b'ran,        | 215 |
| Diemeil er boch nicht sprechen fann."   |     |
| Der Bischof sprach: "Wir werden seben.  |     |
| Bei Gott, lagt ihr es ungeschehen,      |     |
| Co foll bas nimmer lieb euch fein."     |     |
| Da bacht' bei fich bas Pfäffelein:      | 220 |
| "Wir leben nimmer breißig Jahr',        |     |
| Wir alle breie, bas ist mabr:           |     |
| Der Gjel stirbet ober ich;              |     |
| Bielleicht ber Bijchof auch, ber mich   |     |
| Stet8 ju beidab'gen ift bereit!         | 225 |
| Dann bin ich aus ber Noth befreit!" -   |     |
| Day Wilder sith warm Wintim land        |     |

| Streiche bes Pfaffen Ameis,                                                 | 15   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Und ber ließ an geheimem Ort<br>Dem Esel einen Stall erbanen.               |      |
| Denn er wollt's feinem anvertrauen, Wie einen Gsel man belehr'.             | 230  |
| Dann holt' ein altes Buch er her;                                           |      |
| Das legt' so recht er vor ihn hin                                           |      |
| Und schittete mit schlauem Sinn                                             |      |
| Ihm Hafer zwischen jedes Blatt,                                             | 235  |
| Und ließ ihn nimmer werden satt.                                            |      |
| Deshalb er diese Anstalt tras,<br>Damit der Esel nur recht brav             |      |
| Das Blattumwenden lernen möcht'.                                            |      |
| Als nun das Thier, gar bumm und schlecht,                                   | 240  |
| Da zwischen einem Blatt nichts fand,                                        |      |
| Da hatte schnell es umgewandt                                               |      |
| Ein zweites, um zu suchen bort,                                             |      |
| Und also ging es weiter fort.<br>Ms da nun nichts mehr drinnen was,         | 34#  |
| So stand der Esel da und la 8                                               | 245  |
| In seinem Buch' so lange Zeit.                                              |      |
| In seinem Buch' so lange Zeit,<br>Bis in die Kunst er eingeweiht,           |      |
| Wie man den Hafer draus gewaun.                                             |      |
| Das trieb von jenem Zeitpunft an                                            | 250  |
| Er immerwährend, früh und spat,                                             |      |
| Bis endlich er gelernet hatt'<br>Das Blattumwenden ganz und gar.            |      |
| Als nun der Bischof kommen war                                              |      |
| Und sagt', er wollte wissen,                                                | 255  |
| Wie ihm jetzt wär' beflissen                                                |      |
| Der Lesekunst bas Eselein,                                                  |      |
| Da holte von den Büchern seint                                              |      |
| Der Passe eins, ganz nen und frisch.<br>Das legt' er vor sich auf den Tisch | 0.00 |
| Und redete zum Bischof dann:                                                | 260  |
| "Ich will euch sagen, was er kann:                                          |      |
| Er kann das Blattumwenden wohl."                                            |      |
| "Nun, dieses mir genilgen soll,"                                            |      |
| Sprach da der Bischof unverwaudt.                                           | 285  |
| "Wenn er schon damit ist bekannt —                                          |      |

Die Lehrzeit ist nicht lang gewesen -, Co lernet er wol auch bald lefen. Nun laßt bas Blattumwenden sehn."

Der Pfaffe fprach: "Das tann gefchebn." 2118 er nun, wie ber Bifchof bat. Schnell jenes Buch geöffnet batt', Bot er es feinem Gfel bar. Ml8 ter bes Buches marb gemabr, Da griff er, um ibn zu gewinnen, Gar eilig nach bem Safer brinnen. Denn all fein Kutter batte er Gefunden in bem Buch bisber. Doch ale er nichte barinnen fanb. Da batte bald er umgewandt Gin zweites Blatt; jeboch auch ba Er nicht ein Körnden Safer fab. Er blättert' weiter immerdar, Das Buch burdfudenb gang und gar. War' nur ein Korn barin gemesen, Er batte es beraus gelefen. Da er nun nichts barinnen fanb, Co idrie ter Giel muthentbraunt Co lant es nur wollt' geben an. 2018 er mit feinem Schrein begann, Da fragt' ber Bifchof, mas bas mar'.

"Das will ich end erklären, herr,"
Eprach ba ber Pjaff'; in ihm gewandt,
"Die Lettern hat er ba erkannt.
Das Abe, das lehr' ich ihn,
Doch noch isi's weiter nicht gedichsi,
Als daß er hat gelernt das A.
Das hat er jetzt gesehen da,
Drum brillt er's ohne Unterlaß,
Danit er's besto besser fass.
Herr, über alle Maßen wohl
Lernt er; ich lehr' ibn, was ich soll."
Das war bem Bischof wahrlich lieb:
Nicht lange er beim Psaffen blieb,
Dann schied er von ibm bocherfrent.

270

278

280

298

290

102

800

301

Run löste Gott nach furzer Zeit Den Pfaffen gütig aus ber Noth: Denn bald entriß ein jäher Tob Den Bijchof biefem Erbenleben: Da ward ber Unt'rricht aufgegeben. 310 Davon erschien ber Pfaff' Ameis Den Leuten allen also weis'. Daß sie bes Glaubens sind gewesen, Daß, wenn ber Bijchof war' genesen, Er feinen Gjel hatt' belehret. 315 Drum ward ber Bfaffe boch geehret Und weit befannt bei aller Welt. Wem diese Mare ward erzählt, Der ritt jum Pfaffen ober ging Bu ihm, benn all' er wohl empfing. 820 Drum mehrten ftets fich feine Gafte. Bis ihn die Noth fo heftig prefite, Dag er nicht gablen fonnte mehr, Und man ihm späterhin baber Nicht länger Geld mehr wollte borgen. 325 Das machte ihm gar schwere Sorgen. Er fing ba zu bedenken an: "Was ich je Gutes hab' gethan, Mach' ich fu nichte ganz und gar, Wenn ich mir nicht mein Hans bewahr'. 330 Ich blieb' von Herzen gern darinnen. Wenn ich mir Gnt noch kann gewinnen, Co werd' ich es erwerben ehr, Wenn ich von meinem Sause fehr'. Ich will nach Gut benn werben; 335 Mein Saus foll nicht verberben."

 $^{2}$ 

#### Die Kirchweihpredigt.

Nun ruftete ber Pfaffe sich Und auch sechs Diener prächtiglich;

| Die machte er beritten wohl.                          |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Bas nur ein Pfaffe haben foll                         | 540 |
| Un feinem Leib und feinem Ginn,                       |     |
| Der ba will pred'gen um Gewinn,                       |     |
| Das führte mit ter Bfaff' Umeis.                      |     |
| Er predigte auf folde Weis',                          |     |
| Dag man ihn nimmer tonnt' verschmähn.                 | 345 |
| Er mar mit allem wohl versehn,                        |     |
| Sowohl mas Malern zugehört,                           |     |
| Als was der Arzt nicht gern entbehrt,                 |     |
| Wenn er die Arzenei bereitet.                         |     |
| Rachtem er sich so vorbereitet,                       | 850 |
| Da eilte er hinans in's Land,                         | 555 |
| Bis taß er eine Kirchweih fand:                       |     |
| Er bat ben Pfaffen, ber ba mas                        |     |
| Und aus bem Evangelium las,                           |     |
| Daß er ihn selbst ba pred'gen ließ';                  | 855 |
| Dafür die Hälft' er ihm verhieß                       | 200 |
| Bon bem, was heut' man bar ihm brächte.               |     |
| Da gab's von ebelem Geschlechte                       |     |
| Biel Bauern und viel Bauerfranen;                     |     |
| Die konnt' man ba versammelt schauen,                 | 360 |
| Wol zwanzighundert oder mehr.                         | 500 |
| Vom neuen Testament sprach er                         |     |
| Und wies auch auf das alte hin                        |     |
| Mit vieler Kraft und klugen Sinn,                     |     |
| Darauf begann ber Pfasse so:                          | 365 |
| "Ihr könnet sein von Herzen froh,                     | 500 |
| Daß Gott mich hat hierher gefandt:                    |     |
| Ich habe euch in dieses Land                          |     |
| Gebracht ein Heiligthum so gut,                       |     |
| Daß Tag für Tag es Zeichen thut.                      | 870 |
| Euch foll bier große Gnad' gescheben.                 | 510 |
| 3ch laff' euch bent' ein Zeichen feben,               |     |
| Dag ihr mir wol d'ran glaubt.                         |     |
| Des St. Brantanus Hanpt,                              |     |
| Das schauet hier, bas habe ich.                       | 375 |
| Er felbst hat aufgeforbert mich,                      |     |
| Ich solle ihm ein Minfter weibn                       |     |
| O-7 1: : 1::: Tim |     |

| Streiche bes Pfaffen Umeis.                                                                                                        | 19          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Bon Opfergaben also rein,<br>Daß Gott im Himmel sie genehm;                                                                        | 800         |
| Und daß ich nie ein Opfer nehm' —<br>Gebot er mir bei meinem Leib —,<br>Das mir verleihen wollt' ein Weib,<br>Die zu ihrem Chemann | 880         |
| Einen audern je gewann.                                                                                                            |             |
| Drum, die noch Nebenmänner haben,<br>Enthalten sich der Opsergaben!                                                                | <b>3</b> 85 |
| Denn wollten die mir etwas geben,                                                                                                  |             |
| Ich nähm' es nicht, bei meinem Leben!                                                                                              |             |
| Nun kommet her, das Haupt zu schauen."                                                                                             |             |
| Allda begannen denn die Frauen,                                                                                                    | 390         |
| Als unser Psaff' hub an mit Singen,                                                                                                |             |
| Mit Gaben schnell herau zu dringen.                                                                                                |             |
| Die heimilich hatten einen Mann,                                                                                                   |             |
| Die faßten sich ein Herz daran                                                                                                     | 805         |
| Und drängten sich zu ihm heran:<br>Denn alle Opser nahm er an.                                                                     | <b>3</b> 35 |
| Als nun die andern nehmen wahr,                                                                                                    |             |
| Daß er nimmt ohne Zögern gar                                                                                                       |             |
| Die Gaben alle, die man bringt,                                                                                                    |             |
| Und feine Frau zum Rücktritt zwingt,                                                                                               | 400         |
| Da kommen alle, mit Geschrei                                                                                                       |             |
| Sich drängend, schnell geeilt herbei.                                                                                              |             |
| Denn, welche fortgeblieben wär',                                                                                                   |             |
| Die hätt' geschabet ihrer Ehr':                                                                                                    |             |
| Man hätte einen Nebenmann                                                                                                          | 105         |
| Ihr allsogleich gedicktet au.                                                                                                      |             |
| Das mochten alle ein denn sehn,                                                                                                    |             |
| Und keine blieb von ferne stehn.                                                                                                   |             |
| War einer nicht gleich Gelb zur Stell',<br>Die lieh von einer andern schnell                                                       | 410         |
| Und aah auch mal ein Hinaelein                                                                                                     | <b>4</b> 10 |
| Und gab auch wol ein Ringelein<br>Bon Golde oder Silber fein.                                                                      |             |
| Sie eilten hin zu ihm so sehr,                                                                                                     |             |
| Als ob sie alle ihre Ehr'                                                                                                          |             |
| Mit diefer Gabe follten lösen.                                                                                                     | 415         |
| Die braven Frauen und die bosen,                                                                                                   |             |

| Die brachten all' ihr Opfer bar;                                   |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Es fpahete bie gange Schaar,                                       |     |
| Db eine wol möcht' opjern nicht,                                   |     |
| Daß sagen könne bas Gernicht,<br>Die Trene sie bewahrt nicht habe. | 420 |
| Die Treue sie bewahrt nicht habe.                                  |     |
| Das war die reidiste Onteraane                                     |     |
| In Butunft und Bergaugenheit,<br>Die man in solder Fosteszeit      |     |
| Die man in folder Kesteszeit                                       |     |
| De irgend eniem Platien gad.                                       | 425 |
| Da ware eine in bas Grab                                           |     |
| Gefunken lieber wol mit Ehr',                                      |     |
| Ch' baß fie folde Schante ichmer                                   |     |
| Sich augethan in ihrem Leben,                                      |     |
| Daß, schuldbewußt, sie nichts gegeben.                             | 430 |
| Die heimlich einen Mann genommen                                   |     |
| Und aus ber Leute Mund wollt' fommen,                              |     |
| Die brachte öfter Opfer bar,                                       |     |
| Damit ben Leuten würde flar,                                       |     |
| Daß sie ganz frei von Untren' wäre                                 | 435 |
| Und feusch und rein und voller Ehre.                               |     |
| Als all' gebracht ihr Opfer an,                                    |     |
| Und bies mit großem Fleiß gethan,                                  |     |
| Da nahm bas Wort ber Pjaff' Ameis:                                 |     |
| "Gott hat in munterbarer Weif'                                     | 440 |
| Ein Beiden beut' gethan an mir,                                    |     |
| Weil er so viele Franen hier                                       |     |
| Mich finden ließ, die Tren' bewahrt                                |     |
| Und nicht nach salscher Frauen Art                                 |     |
| Sich zugesellt 'nem andern Manne.                                  | 445 |
| Darum gebiet' ich bei bem Banne,                                   |     |
| Daß alle, bie Geschent' geweiht,                                   |     |
| Vom Ruf der Untren' sei'n besreit,                                 |     |
| Denn keine hat die Ehr' verloren.                                  | 450 |
| Wie reich auch und wie hochgeboren                                 | 200 |
| Auf Erden eine Fraue sei,                                          |     |
| Und wie gewaltig auch babei,<br>Sobald sie ihre Trene bricht,      |     |
| Nehm' ihre Opfergab' ich nicht.                                    |     |
| Ray benen Onier ich enniahn.                                       | 455 |

| Das sollt ihr wissen ohne Wahn,          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Die sind so gut und sind so rein:        |     |
| Man kann sie nicht der Untreu' zeihn."   |     |
| So wurde unser Pfaffe reich              |     |
| Und schaffte sich viel Lob zugleich,     | 460 |
| Sowohl von Frauen, wie von Weiben. —     |     |
| Die Rebe thät er immer treiben,          |     |
| Wenn er zu einer Kirche kam.             |     |
| Wo seine Predigt man vernahm,            |     |
| Da wurden stets tie Franen froh          | 465 |
| Von Herzen, benn sie waren so            |     |
| Vor falscher Minne Schimpf bewahrt.      |     |
| Dem Bfaffen bracht' auf biefe Art        |     |
| Das Predigen so vieles ein,              |     |
| Daß er bezahlt' bie Schulden fein,       | 470 |
| Und solchen Reichthums noch thät walten, |     |
| Daß er sein Hans auch konnt' behalten,   |     |
| Da er die Franen also ehrte.             |     |
| Wohin er seine Schritte kehrte,          |     |
| Ward er empfangen wie ein Gott.          | 475 |
| Die Frann erfüllten sein Gebot           |     |
| Und sprachen, da er sich bewährt         |     |
| Als Priester, hoch von Gott geehrt,      |     |
| So sollte rings burch's Land er ziehn,   |     |
| Und keine Kirche müßte ihn               | 480 |
| Und seine Predigt missen, daß            |     |
| Die Fraun man müßte besto baß            |     |
| Von falscher Minne wissen frei.          |     |
| Es eilte zu ihm oft herbei               |     |
| Gar mancher edlen Franen Bot',           | 485 |
| Der ihn da bitten sollt' bei Gott,       |     |
| Daß er zu ihrer Kirche käme,             |     |
| Damit man ihn auch da vernähme.          |     |
| Der Pfaff' dadurch viel Gut gewann       |     |
| Und ward ein sorgenfreier Mann.          | 490 |

3.

#### Das unfichthare Gemalde.

Als nun ber Biafi' begütert ward. Bewann er folche Ginnegart, Dag er in feinem Mutbe Rach immer größerm Gute Mit aller Rraft fing an zu ringen. 495 Ce cilt' in Rog nach Karolingen Der Pjajf' Ameis, und balbe hatt' Erreichet er Baris bie Ctabt, 280 er bes Lantes Stönia fand. Da sprach er zu ihm unverwandt: 500 "Bedürft ibr beffen, was ich fann, Co bunt' ich mich ein fel'ger Mann." Der König fprach: "Nun faget mir, 28a8 fount für Künste, Meister, ibr?" -..3d fann ba malen alio wohl. 505 Daß alle Welt es loben foll. Ru malen eine Kunft ich fann. Die unbekannt ist jedem Mann Auf Erben, ansgenommen mich; Und ber bie Runft erfand, war ich. 510 3ch will gar prächtig malen aus Den Caal end ober ener Bans Und male Bilber euch baran. Wenn ihr bejehlt, daß nie ein Mann Anj Erden schön're bat geseben. 515 Und wenn bies alles ift geschehen, Co laft tie Bilter ich beichauen Die Ritter und bie eblen Franen; Bon allen, die jugegen find, Gei es ein Greis, fei es ein Rinb, 520 Gind feine tüchtig und fo gut, So weise und jo wohlgemuth, Daß fie bie Bilter tonnen feben. Wenn ihnen nicht bas Glud geschehen, Daß fie rechtmäß'ger Che Rind 525 Bon Bater und von Mutter find:

| Ciretige ves pluffeit aineis.                                                                                                                                                                                     | 25          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Die Bilber können sie nur sehen;<br>Doch, die nicht sind aus rechten Chen,<br>Die sehn nicht den geringsten Schein.<br>Begehret ihr der Werke mein,                                                               | 530         |
| So zeig' ich euch mit frohem Sinn,<br>Daß in der Kunst ich Meister bin."<br>"Necht gerne," nahm der Fürst das Wort.<br>Er führt' ten Meister hin sofort                                                           | 550         |
| Nach einem schönen Saal im Schloß,<br>Der war gar hochgewölbt und groß,<br>Und hieß ihm, sich da umzuschauen.<br>Dann bat er ihn, ihm zu vertrauen,<br>Wie viel als Lohn er haben wollte,                         | <b>53</b> 5 |
| Wenn er das Zimmer malen sollte. Da sprach zu ihm der Psaff' Ameis: "Man lobt so sehr auf alle Weis' Euch selbst, Herr König, und eur Leben, Daß, was ich will, ihr werdet geben: Verleihet mir dreihundert Mark; | 540         |
| Die branch' ich euch gewiß so stark,<br>Daß sie babei wol gehn barauf<br>Und leer ich ausgeh' bei dem Kaus."<br>Da sprach der König: "Wollt ihr mehr,                                                             | <b>54</b> 5 |
| Bei meiner Treu', ich gäb's euch eh'r,<br>Als daß wir anseinandergingen.<br>Doch nöcht' ich ernstlich in euch dringen,<br>Daß ihr eur Werf gar balbe thut:<br>Nie gab ich lieber hin mein Gut."                   | 550         |
| Der Pfaff' erwiderte da froh:<br>"Doch mal' ich diese Zimmer so,<br>Daß, während ich beim Malen bin,<br>Kein einziger, auch ihr nicht, hin<br>Mir nach dem Saale kommen soll.                                     | 655         |
| Ich tran' mich zu beenden wol Es in sechs Wochen oder eh'r.<br>Daß niemand komm' inzwischen her,<br>Sollt ihr beschlen überall:<br>Dann will ich malen ench den Saal."                                            | 560         |
| Der König sprach: "Das sei gewährt,                                                                                                                                                                               | 565         |

| Und alles and're, was    | ibr gebrt.        |     |
|--------------------------|-------------------|-----|
| 3hr braucht zu schließer | n nur die Thür;   |     |
| Bwei Wächter forgen at   | uch tafür,        |     |
| Dag feiner fonne näher   |                   |     |
| Bis ich bie Bilber erst  | geschn.           | 670 |
| Seche Wochen will ich    | ferne fein        |     |
| Und werde euch bie Rit   | tter mein         |     |
| Dann alle führen ber n   | nit mir.          |     |
| Um felb'gen Tage follet  | t ihr             |     |
| Von mir auch bieses R    | echt empfahu:     | 675 |
| Bon allen Rittern, Die   | ba nahn,          |     |
| Muß jeder einen Lohn     | ench geben.       |     |
| Wenn ich bis ba gefun    |                   |     |
| Go follen, beren Berr    |                   |     |
| Die Ritter alle kommen   | i hin,            | 580 |
| Damit man mohl ersche    | au' babei,        |     |
| Wer ohne Falsch gezeng   | get fei.          |     |
| Hub wer ein rechtes Ri   | nd nicht ist,     |     |
| Dem nehm' ich's Lehn,    | bei Jesu Christ!" |     |
| Da ritt ber Fürst vo     | n bannen          | 585 |
| Mit allen feinen Danne   | eii,              |     |
| Und fagt' die Mare üb    | erall.            |     |
| Der Pfaffe eilte in ben  | Enal              |     |
| Mit seinen Knappen ba    | izn Hand.         |     |
| Des Malens er sich unt   |                   | 590 |
| 3ch fag' euch, wie er ai |                   |     |
| Was in ben Saal an ?     | Feustern ging,    |     |
| Die that gar forgfam     | dließen er,       |     |
| Und ließ ba feinen Der   | uschen mehr       |     |
| Als feine Anappen brin   | men jein.         | 595 |
| Biel Fleisch und Tische, | , Meth und Wein,  |     |
| Und mas er immer nur     |                   |     |
| Ward ihm in vollstem     |                   |     |
| Und was er that ben g    |                   |     |
| Er jaß im Saale oter     |                   | 800 |
| Und malte feinen einz'g  | en Stria.         |     |
| So hielt er auf im Sa    | iate jim,         |     |
| Bis tag bie Zeit ein E   | ince naym         |     |
| Und auch ber König wi    | ieveriam.         |     |

| Und auch die Rnappen sollen schauen,                            |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| lind baß ich nichts zu sehn vermag:                             | 645 |
| Das ist für mich ein harter Schlag!" -                          |     |
| Er sprach: "Run, Meister, saget mir,                            |     |
| 25as habet ihr für Stoffe hier                                  |     |
| An biefe Wand gemalet ber?" "Bon Rönig David ift's," fprach er, | 650 |
| "Ind Salomo, ter ihm entiproß,                                  | 000 |
| Ilnd von bem Streite ricfengroß,                                |     |
| Den Absalon da mit ihm stritt,                                  |     |
| Alls er verfolgend nach ihm ritt,                               |     |
| Und wie sein Maar war also lang,                                | 655 |
| Dag es um einem Uft fich schlang.                               |     |
| Min sehet hier ench an das ander'                               |     |
| Bom großen König Alexander,                                     |     |
| Wie er Darins überwand                                          |     |
| llud Porns, ans dem Inderland,                                  | 660 |
| Und alles, was er hat gethan.                                   |     |
| Ihr febet, Berr, bier nebenan                                   |     |
| Gemalet, mas bie Kön'ge thaten,                                 |     |
| Die über Rom die Herrschaft hatten.                             | 665 |
| Und hier kann, Berr, man wieder sehen                           | 663 |
| Das, mas zu Babylon geschehen, Bis bag bie Bölfer Gottes Rache  |     |
| Bertrennte burch vericiebne Sprache.                            |     |
| Was oben in der Ded' Bereich,                                   |     |
| Sab', König, ich gemalt von euch:                               | 670 |
| Ich hab' gemalet tiefen Saal,                                   |     |
| Wie enver Ritter ganze Zahl                                     |     |
| Hincin mit euch gar eilig geht,                                 |     |
| Und neben ench betrachtend steht:                               |     |
| Wer nicht bas Bild zu sehn vermag,                              | 675 |
| Wie ber fich felber einen Schlag                                |     |
| Bor Leid' an seinen Busen thut,                                 |     |
| Und wie die sind so wohlgemuth,                                 |     |
| Die schanen können jedes Bild."                                 |     |
| "Nun ift bes Geb'ns Begier gestillt,"                           | 680 |
| Sub voller Eng ter König an;                                    |     |
| "Wer bie Bemald' nicht feben tann,                              |     |

Da eig'ne Schmach ein jeber fab.

720

| Wol jeder hätt' geschworen da,<br>Es sähen's alle bis auf ihn:<br>Drum sprach er nach dem Nachbar hin,<br>Er sähe es ganz wundervoll.<br>Doch hegte mancher Zorn und Groll<br>Da gegen seine Mintter, daß<br>Sie ihre Ehre so vergaß. | 725 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Da sie es alle wohl ersahn<br>Und auch ganz offen sagten an,<br>Biel Fleiß hätt' er darauf verwandt,<br>Begann vom Könige zu Hand<br>Der Meister Urland zu begehren,                                                                  | 730 |
| llud bat, den Lohn ihm zu gewähren.<br>Der ward ihm schnell gegeben dort;<br>Da nahm er Abschied und ritt fort.<br>Das Gliich begünstigt' ihn so start,<br>Daß er wol an zweihnndert Mark                                             | 735 |
| Erworben sich bei Hose tort.<br>Die sendete er heim sosort<br>Und hieß gar wohl die Gäsie pslegen,<br>Dieweil er wäre unterwegen.<br>Nachdem die Altter überall                                                                       | 740 |
| Sich hatten angeschant ben Saal, Ging andern Tags hinein zum Schanen Die Rönigin mit ihren Franen.<br>Auch die erschrafen da gar sehr,<br>So wie die Ritter oder mehr,<br>Weil sie nicht einen Schimmer sahn;                         | 745 |
| Sie sagten, wie zuvor gethan<br>Die Ritter, taß sie gut es sähn. —<br>Run thäten auch die Knappen gehn,<br>Um es zu schann, zum Saale hin.<br>Weil er sich schant' in seinem Sinn,                                                    | 750 |
| Sprach ta so mancher Ctelknecht,<br>Es wäre schön und wäre recht,<br>Nichts Schön'res könnt' erblicken man.<br>Da hub ein Thor zu sprechen an:<br>"Die Angen mein sind nicht von Glas                                                 | 765 |
| Und, meiner Tren, fah'ft bu etwas,                                                                                                                                                                                                    | 760 |

| So fäh' auch ich es sicherlich."                                            |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Da sprachen, die da schämten sich:                                          |     |
| "Wir hören wohl, du bist ganz blind;                                        |     |
| Du kannst nicht sein ein rechtes Kind."                                     |     |
| Da sprach der Thorenhafte frei:                                             | 765 |
| "Ich weiß, was für ein Kind ich sei:                                        |     |
| Und wär's um meine Chr' geschehen,                                          |     |
| Und wär's um meine Chr' geschehen,<br>Hier ist von Bilbern nichts zu sehen; |     |
| Es sieht hier keiner mehr als ich!                                          |     |
| Wer den Beweis führt wider mich,                                            | 770 |
| Gewinnet hent' ben Streit baran,                                            |     |
| Den ruhig ich erwarten kann."                                               |     |
| Die Knappen waren so in Streit                                              |     |
| Da unter sich, bis mit ber Zeit                                             |     |
| Von ihnen sagten mehr und mehr,                                             | 775 |
| Dag nichts ba zu erbliden mar';                                             |     |
| Und wer von ihnen bennoch prahlte,                                          |     |
| Er fabe beutlich bas Gemalte,                                               |     |
| Der handelte nicht ehrbarlich.                                              |     |
| Da bedachten auch bie Klügern sich                                          | 780 |
| Und fingen an ba zu gestehen,                                               |     |
| Daß fie anch nicht bas Mint'fte fahen.                                      |     |
| So fanden benn bie Anechte                                                  |     |
| Allmählich boch das Rechte.                                                 |     |
| Als nun die Ritter das vernahmen                                            | 785 |
| Und zu ben Sbelknechten kamen,                                              |     |
| War ihnen auch bald Streit entbraunt;                                       |     |
| andeß die Wahrheit überwand                                                 |     |
| Zu guterletzt ben schnöben Lug:                                             |     |
| Sie sagten auch, es wäre Trug                                               | 790 |
| Um Ende alle insgemein,                                                     |     |
| Bis auf ben König ganz allein.                                              |     |
| Der schwieg, bis rechte Wort' er fand                                       |     |
| Und — auch die Wahrheit zugestand.                                          |     |
| Denn ba fie alle sprachen gleich,                                           | 795 |
| Sowol der Arme, wie der Reich',                                             |     |
| Daß sie nicht bas Geringste fahn,                                           |     |
| So fagt' auch er, wie sie gethan,                                           |     |
| Er hatte nichts, bei Gott, gefehn,                                          |     |

Davon that vieler Scherz entstehn Bei Sofe und ein großer Schall; Und endlich fagt' man überall: "Der Pfaffe ift ein schlauer Mann, Daß so er Gut fich werben tanie"

#### .

#### Ameis als Arzt.

Mls nun Ameis burch biefen Schlich Bar vieles But erworben fich Dort an bem Bof zu Karolingen. Da ritt er bin nach Lotharingen Und fragete ba unverwandt. Bis er bes Lanbes Bergog fano. Dem melbete er eine Dlare, Daft nach bem Berrgott niemand mare. Der beffer beilen fonnt' als er. "Co bat end Gott gesenbet ber," hat ba bas Wort ber Bergog nommen; "So bin ich froh, bag ihr getommen. 3d hab' Bermandt' und Dienstleut' bier, Bon beren Leiben Rummer mir Ersteht: siech ist ein großer Theil. Berleibt euch Gott ein folches Beil, Daß ihr fie machen könnt gefund, Ihr werdet reich jur felb'gen Stund'. Ameis zu fprechen ba begann: "3d bin ein Argt, ber foldes tann: Die von bem Ausjat find befreit Und nicht burch Bunben haben Leib, Die baben Krantheit nicht jo ichwer ---Und maren's taufend ober mehr -. Daß ich sie nicht gesunden macht', Bevor ber Tag entweicht ber Racht: Beidieht dies nicht, nehmt mir bas Leben. Drum bitt' ich ench, mir nicht ju geben 805

900

810

815

820

825

830

Daß meiner Krantheit Leiden fei.

Go rebet einer boch babei. Das feine fei noch fleiner; Dann rebet wieber einer. Das seine sei zweimal so klein; 875 Dann fprechen alle insgemein, Ich sei ber allerkränkste bie. So fterbe ich, geheilt find fie. Drum will ich mich behüten ehr Und fagen, baß gefund ich mar'." 280 So bachte er bei fich allein, So bachten alle insgemein. Und alle gaben zu verftebn, Daß ihnen Gnabe mar' geschehn; Sie maren munter und gesund: 885 Das thaten fie bem Meifter fund. Er fprach: "Ihr wollt betrügen mich!" Da schwor ein Beter feierlich Bei feiner Treu', es mare mahr, Nichts that' ihm web, auch nicht ein Haar. 290 Da ward ber Meister hocherfreut. "Geht bin nun," fprach er, "liebe Leut', Und faget es bem Bergog an." Das murte unverweilt gethan; Sie gingen bin und fagten an, 895 Cobald fie ihren Berren jahn, Es mar' ein beil'ger Mann gefommen, Der Rrantheit maren fie benommen. Darob zu fraunen er begann Und fragte alle, Mann für Mann, 900 Db fie burch Lug ibn tauschten nicht. Da zwang fie ihres Gibes Bflicht, Den fie Ameis, bem Pfaffen, thaten, Dag feine anbre Reb' fie hatten Mis bie "fie maren gang gefund." 905 Da lieg an Silber zu ber Stund' Dem Bjaffen hundert Mart er geben. Und biefer fannt' fein Wiberftreben, Ließ ab fich schnell bas Gilber magen Und forberte ben Reisesegen: 910 Dann eilt' hinweg er unverwandt. Das Gelb schickt' er nach Engelland Und hieß es geben seinen Gasten, Den niedrigsten, so wie den besten.

Den niedrigsten, so wie den besten. Als er den Urlaub hatt' empfangen Und eine Woch' darnach vergangen, Da hatten Leiden nur noch mehr Die Siechen alle als vorher. Nun sagten sie's dem Herzog an, Wie sie betrogen von dem Nann, Der ihrem Leid hätt' sollen wehren; Wie sie ihm hätten mussen schwören,

920

915

Sechs Tag' bevor er etwas sage.
Da bas ber Herzog hatt' vernommen,
Ms jener Urlaub schon genommen,
Sagt er's ben Seinen insgemein.
Davon erhob sich großes Schrein
So an dem Hof zu Lotharingen
Wie schon zuvor in Karolingen;
Sie sprachen alle: "Pfaff' Ameis
Bescheib in list'gen Streichen weiß."

Daß jeder es verhohlen trage

930

925

5.

# Das Wunder mit bem Sahn.

Bon Lothringen er Abschied nahm. Wo er von Kirchweih' nun vernahm, Da predigt' er nach seinem Branch; Dabei that er denn andres auch. Er sührte eine Bahre sein, Drauf lagen die Reliquienschrein' Und andre Heiligthümer gut, Die er bewahrt' in sichrer Hut. Nun sandt' er einen Knecht voraus,

940

935

Damit der späh' und spilre aus. Wo eine Bauersfrau wol sei

| Recht thöricht und recht reich babei.                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Der macht' er fund ben Willen fein,                                            | 945 |
| Daß er des Nachts wollt' bei ihr sein;                                         |     |
| Bei seiner großen Beiligfeit                                                   |     |
| War sie barüber febr erfreut,                                                  |     |
| Daß sie einmal ihn sollte sehn.                                                |     |
| Bugleich ließ er ben Anecht erspähn,                                           | 950 |
| Bon welcher Farbe mar' ihr Hahn.                                               |     |
| Als ber ihm Antwort brachte bann,                                              |     |
| Ließ er ben Anecht schnell laufen                                              |     |
| Und einen Sahnen taufen,                                                       |     |
| Gleich jenem bei ber Bauersfran;                                               | 955 |
| Den barg er in ber Trage schlau.                                               |     |
| Als er zur Herberg' kommen war                                                 |     |
| Und an der Bänerin nahm mahr,                                                  |     |
| Daß er ihr schien ein heil'ger Mann,                                           | 000 |
| Und daß zu rüsten sie begann                                                   | 960 |
| Bewirthung, um ihn zu erfreun,                                                 |     |
| Da sprach er: "Liebe Schwester mein,                                           |     |
| Du hast ein Opfer, bas gib mir. Empfang' ich bas um Gott von bir,              |     |
| Bergilt er's, eh' ber Hahn nur fraht;                                          | 965 |
| Laß teinen Hahn, ber borten steht,                                             | ••• |
| Als Imbig ichnell bereiten mir,                                                |     |
| So gut als es nur möglich bir."                                                |     |
| Sie ichlug gar schuell ben Hahnen tobt                                         |     |
| Sie schlug gar schnell ben Sahnen tobt<br>Und tonnt' fanm marten, bis er sott. | 970 |
| Den af ber Pfaffe gang allein                                                  |     |
| Und sammelte all sein Gebein;                                                  |     |
| Und als nun ichlief bas gange Saus,                                            |     |
| Da nahm er seinen Sahn beraus,                                                 |     |
| Den in die Trag' gelegt er hatt',                                              | 975 |
| Ilnb trug ibn nach ber felben Stätt',                                          |     |
| Wo faum ber anbre weggenommen                                                  |     |
| Mis bann bie Stunde mar gefommen,                                              |     |
| Wo sonft auch frühete ber Dahn,                                                |     |
| Da hub ber an dre fröhlich an.                                                 | 980 |
| Mis der nun frahte also bell,                                                  |     |
| Da ließ ber Pfaffe auf ber Stell'                                              |     |
|                                                                                |     |

Bon jenen Bauersleuten viel.

Wie fcmer es auch bem Manne fiel, So bat ibn boch fein Beib fo febr, Daf er erfüllte ibr Begebr. Und Geld bem Berren mit ließ geben, Um zu erwerben ew'ges Leben. Belaben auch mit biefer Bente

Berlieft ber Bfaff' bie auten Leute.

Ihm marb erspähet jum Gewinn Gin Ritterweib mit Thorenfinn.

1025

6

## Das Tuch.

Der Ritter, ber mar fortgeritten. Bon ber bieg Berberg' er erbitten Und fand geschwinde fie bereit. Da fie auch feiner Beiligfeit An ihrem Sahne ward gewahr, So bracht' fie Duch bem Pfaffen bar, Bon feinem Stoffe und gar blant Und an bie bunbert Ellen lang. Biermit beschenket zog er ans. -218 nun ber Ritter fam nach Sauf', Da fing bie Frau ihm an zu fagen, Ein Wunder hatt' fich zugetragen Bon einem beil'gen Gottesmann. "Nun fag', mas er bir abgemann?" Sprach ba ber Ritter unverwandt. Gie fprach: "Gut mar' es angewandt, Reicht' ich ihm etwas and'res bar, Doch leiber nichts im Sause mar Als jene hundert Ellen Tuch." "Wer," fprach er, "eine Narrin fuch', Der tonnt' bich nehmen in fein Bans. Bei Gott, bas Tuch gibt er beraus!" Co fprach aus ibm bes Beiges Buth, 1030

1035

1040

1045

1050

Und auf sein Rog gar schuell und gut

| Streiche bes Pfaffen Ameis.                                                                                                                                                                         | 37   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Schwang sich hinauf der Nitter jach<br>Und eilete dem Pfaffen nach.<br>Nun war jedoch der Pfaff' Ameis<br>In List ersahren solcher Weij',<br>Daß er sich dessen wohl versah,                        | 1055 |
| Was nachher wirklich auch geschah:<br>Daß, wenn zurück der Ritter käme<br>Und vom verschenkten Tuch vernähme,<br>Er nach ihm eilig würde jagen.<br>Drum hatt' er Feuer sich geschlagen:             | 1060 |
| Nun höret, was damit geschah.<br>Als er den Ritter kommen sah,<br>Da hatte er noch Zeit genug,<br>Die Gluth zu binden in das Tuch.<br>Zornsprühend naht' der Rittersmann                            | 1065 |
| Und redete ihn wüthend an: "Fürwahr, Betrüger, wüßtet ihr, Wie wenig dran gelegen mir, Daß ihr mein Weib mir habt betrogen, Ihr hättet anderswo gelogen!                                            | 1070 |
| Da ihr mir habt entführt mein Gut,<br>So steht nicht ab davon mein Muth:<br>Ich hab's bei euch gefunden hier,<br>Drum müßt ihr Buße zahlen mir."<br>Allda der Pfass, Ameis begann:                  | 1075 |
| "D Herr, an einem Gottesmann<br>Könnt ihr viel Ruhm bavon nicht tragen.<br>Fragt nur en'r Weib, sie wird's euch sagen,<br>Daß ich die Gabe wollt' verschmähn:<br>Ohn' meinen Willen ist's geschehn, | 1080 |
| Daß sie bas Tuch auf's Roß mir band.<br>Es mag mir ranben eure Hand<br>Mein Leben und all' meine Hab';<br>Wenn ihr von selbst nicht lasset ab<br>Um eure Ehre und um Gott                           | 1085 |
| Und um ber Tugend hoch Gebot —<br>Ganz habt ihr über mich Gewalt."<br>Wie hestig und wie mannigfalt<br>Des Ritters Zorn auch war entbrannt,                                                         | 1090 |

| Als ber Betriiger, schlau gewandt,                                      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| Ihm bittend solche Rede bot,                                            | 1095 |
| Ließ er ibn reiten ohne Noth;                                           |      |
| Nur daß das Tuch er mit sich nahm.                                      |      |
| Mle er nun meg vom Pfaffen tam,                                         |      |
| Da fing bas Tuch zu brennen an.                                         |      |
| Das mertte balb ber Rittersmann.                                        | 1100 |
| Er öffnet' es mit schneller Hand:                                       |      |
| Da war es innen gang verbraunt                                          |      |
| Und brannte weiter immer mehr.                                          |      |
| Da war zum Tod erschrocken er                                           |      |
| Und einem Tobten gleich erblich er.                                     | 1105 |
| In seinem Berzen glaubt' er sicher,<br>Daß es ob seiner Gund' gefommen, |      |
| Dag es ob feiner Gund' gefommen,                                        |      |
| Weil er dem Manne das genommen,                                         |      |
| Was ihm durch Gott boch mar' gegeben.                                   |      |
| Er glanbt', es ging' ihm an bas Leben,                                  | 1110 |
| Wenn er nicht das ersetzen thät',                                       |      |
| Was frech er Gott geraubet hätt'.                                       |      |
| Ju's Gras warf er bas Tuch sosort,                                      |      |
| Ließ ruhig es verbrennen bort                                           |      |
| Und eilte nach ihm unverweilt.                                          | 1115 |
| Er ist da doppelt schnell geeilt                                        |      |
| Umeis, dem Pfaffen, nach als eh'.                                       |      |
| Ihm schafft' die Gunde großes Weh,                                      |      |
| Daß er bas Tuch ihm wieder nahm.                                        |      |
| Uls wieder er zum Pfaffen tam,                                          | 1120 |
| Da flehte er zu ihm gar sehr,                                           |      |
| Bei bes allmächt'gen Gottes Chr'                                        |      |
| Und bei des Christenglaubens Treue,                                     |      |
| Er sollte seines Herzens Rene                                           |      |
| Und seine Buge nehmen an.                                               | 1125 |
| Fußfällig bat er ba ben Mann,                                           |      |
| Dag er ihm schenke seine Buld,                                          |      |
| Daß er ihm seine große Schuld                                           |      |
| Bergeben solle gütevoll.                                                |      |
| Er flehete da demuthsvoll.                                              | 1130 |
| Der Pfaffe sprach: "Das thue ich.                                       |      |
| Ihr babet Schuld nicht wider mich;                                      |      |

| Streiche bes Pfaffen Ameis.                                                                                                                                                                                                        | 39   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Was ihr gefündigt wider Gott<br>Und wider das, was er gebot,<br>Bergeb' er euch durch seine Kraft.<br>Run sagt bei enrer Ritterschaft,<br>Warum ihr dieses habt gethan?                                                            | 1135 |
| Nicht zürnend ließ ich's gehen an,<br>Daß ihr mir wieder nahmt mein Tuch;<br>Ich hätt' euch nicht gegeben Fluch."<br>Da fagt' der Ritter ihm die Märe,<br>Daß ihm von seinen Sünden wäre                                           | 1110 |
| Das ganze Tuch verbrannt nachher.<br>"Erlaubet darum," flehte er,<br>"Daß zwiefach ich's vergelten kann."<br>Sein Reden jenen so gewann,<br>Daß er zum Mitziehn war bereit;                                                        | 1145 |
| Halb lieb war's ihm, halb war's ihm leib.<br>Uls heim der Kittersmann nun kam,<br>Und seine Frau von ihm vernahm,<br>Wie mit dem Tuche war geschehen,<br>Da sprach sie: "Nun hast du gesehen,                                      | 1150 |
| Daß du dem Herrgott widerstrebst<br>Und nicht wie's Christen ziemet lebst." —<br>"D Fraue, hilf mir mit daran,<br>Um Gott, daß ich's ersetzen kann,"<br>Sprach gleich der Ritter voller Leid.<br>Da gab zu Pfand sie all ihr Kleid | 1155 |
| Und schafft' dem Pfaffen so zehn Pfund.<br>Dazu thät auch der Ritter kund<br>Den Nachbarsleuten die Geschicht'.<br>Die unterließen auch es nicht,<br>Sich zu erkausen sein Gebet,                                                  | 1100 |
| So daß dem Pjaffen wohl es that.                                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                    |      |

# 7.

# Der Fischfang.

Als so er großes Gut gewann, Da eilte fröhlich er hindann

1165

Und fann, baft wieber But er jage. Er fand an einem iconen Tage Gin Bäuerlein mit großem But, Das war bon thorenbaftem Dintb. 1170 In feinem Sof ein Brunnen flog. Mun hatt' ber Pfaffe Fifche groß Roch lebend bort mit bingebracht Und mar gemesen brauf bebacht, Daß er fie bracht' jum Brunnen bin. 1175 Das that er wieder um Gewinn. 218 nun gegeffen werben follte Und man ben Tijd bereiten mollte. Da sprach ber Pfaffe allsogleich: "Die Seligkeit, die sollt ihr euch Erwerben burch die Speise hier; 1180 Bertrauet nur, ihr Lieben, mir. Mus Chriftenlieb' bringt auf ben Tifch Dir eine Speif' von Gifden frifd. Rein andres Dlahl genieß' ich bie!" -1185 "Woher," fprach jener, "nehm' ich fie? Bemiß, fie find uns gar zu weit. D Berr, bei unfrer Geligfeit, Wenn fie allhier nur maren feil, Dann würden euch genng ju Theil." 1190 Der Pfaffe fprach: "Bort auf mein Wort: 3hr geht und fanget fie fofort Da, wo bas nachfte Baffer fließt." -"Das, Berr, brei Meilen von bier ift," Begann ber Wirth da einzuwenben; 1195 "Drum fann ich nicht ben Bunich vollenben." Der Bfaffe fprach: "Wie tann bas tommen? Wo habt ihr's Waffer benn genommen. Das ihr getrunten habt bisher?" -"Das haben wir in Menge, Berr," 1200 Sprach's Bäuerlein, "wenn bas ihr wollt? Cabt ibr ben Quell nicht, rein wie Gold, 3m Sofe? Der ift talt und flar Und ift ber best' im ganzen Jahr Und fließet unaufhörlich fort." -1205

| "Gott woll' euch lohnen dieses Wort!        |      |
|---------------------------------------------|------|
| Holt schnell ein Sieb, Herr Wirth, mir her, |      |
| Dann wollen fischen wir," sprach er,        |      |
| "In biefem Brunnen frisch.                  |      |
| Will Gott uns gönnen Fisch',                | 1210 |
| So fangen wir barin genug."                 |      |
| Der Wirth ein Sieb zur Stelle trug.         |      |
| Als nun bas Gieb geschaffet war,            |      |
| Gilt' fonell zum Brunnen bin tas Baar.      |      |
| Der Bfaff' fprach einen Segen ba,           | 1215 |
| Als er ben Brunnen vor sich fab;            |      |
| Und als ber Segen war geschehen,            |      |
| Sieß er ben Wirth zum Brunnen gehen         |      |
| Und barin Fische fahen.                     |      |
| Als ber sich nun thät nahen,                | 1220 |
| Da war der Born von Fischen voll,           |      |
| Die lebten alle frisch und wohl             |      |
| Und waren groß gar wunderbar.               |      |
| Und unser Wirth der Meinung mar,            |      |
| Sie tämen all' vom Bater ber;               | 1225 |
| Er mabnt' ein Bote Gottes mar'              |      |
| Der Bfaffe und ein beil'ger Mann.           |      |
| Als er die Fische so gewann,                |      |
| Ließ er sie sehen auch sein Weib;           |      |
| Und die beschwor bei ihrem Leib,            | 1230 |
| Sie würde alles, mas im Leben               |      |
| Sie Gott zu Chren wollte geben,             |      |
| Hier diesem Boten anvertraun.               |      |
| Denn Gottes Bote mar' er traun!             |      |
| Als sie bie Speise froh genoffen,           | 1235 |
| Da hatten sie im Ginn beschlossen,          |      |
| Ameis zu schenken zehen Pfund.              |      |
| Dafür nun that er ihnen fund,               |      |
| Was Böses sie gethan im Leben,              |      |
| Das follte ihnen fein vergeben.             | 1240 |
| •                                           |      |

8.

# Ameis als Wahrfager.

Drauf er zu Roffe weiter eilte. -Wenn er bes Nachts beim Wirthe weilte, So fchidt' er einen Anappen fort Rach einem andern Baus im Ort, Damit er liftig frag' umber, 1245 Bie viele Jahre es icon mar'. Daft fich ber Wirth Die Bausfrau nahm, Und wie viel mal nach Rom er fam Bu Betri Breis und Lobe, Und auch nach St. Jakobe, 1250 Und wie ber beiben Bettern biegen, Und wann ibr Leben diese ließen Und ibre Mütter ebenfo. Ein jeber Dame wurde fo Bang beutlich ihm ba angefagt. 1255 Man fundete, wonach er fragt', Und that ibn eifrig auch belehren, Die viel im Baufe Rinder maren, Und wie fie maren gubenannt. Also er bald die Namen fand 1260 Der Jungen und ber Alten (Gott moge biefer malten!). Er ichrieb fich auf fie alle flugs, Denn er war listig wie ein Kuchs; Dann forichte ichlau er aus baneben, 1265 Wie viele bavon aus bem Leben Binweg geraffet batt' ber Tob, Und wie die Lebenden ihr Brot Erwürben burch ben Aderbau. Das las ber Pfaffe burch genau 1270 Und fündete bann ihr Geichlecht Und auch ber Rinter Bahl gang recht Der Bausfrau und bem Wirthe, Bis er fie fo verwirrte An Sinnen, Fran sowohl wie Mann, 1275 Daß fie vermeinten ohne Bahn,

Was aus er sage, wäre wahr; Und daß sie gaben nimmerdar Acht auf ihr Gut und auf ihr Leben Und ihm so vieles thäten geben, Daß es sie schädigte zehn Jahr. Er sagte ihnen auch als wahr, Sie sollten werden alt und reich Und sahren dann in's Himmelreich Auf gleiche Weis an einem Tage. Es glaubten, daß er Wahrheit sage, Die Bauersleute ganz gewiß. Doch er gar bald das Dorf verließ.

1280

1285

9.

### Ameis als Wunderthater.

Er hört' von einem Städtchen fagen, Wohin er auch nach vierzehn Tagen 1290 Bu Rosse ziehn wollt' um Gewinn. Da sandt' er zwei der Anappen hin, Die in ben Säufern betteln gingen Und ihre Sache fo anfingen, Daß fie fich ftellten blind und labin. 1295 Als er nun felbst zum Orte tam Und von ben Beiligthümern fein Gewaltig ba hub an zu schrein, Was er damit für Bunder thate; Wenn einer nur um Gnade bate, 1300 Die hilfe bann nicht ferne sei; Da gingen zu ihm diese zwei, Die er voraus geschickt zum Ort — Und beide wurden da fofort Durch die Reliquien fein gefund. 1305 Das wurde schnell ben Leuten fund Und in bem Städtchen überall Erhob fich bavon großer Schall. Gie läuteten und fangen, Bergu bie Leute brangen 1310 Bahlreich mit Opfern allsegleich, Sie mochten arm sein ober reich.
So brachte benn ber Städter Schaar Dem Pfaffen ihre Opser bar. — Sobald er die empfangen hatt', Berließ er wieder schnell die Stadt.

1315

#### 10.

### Die Dleffe.

Run beret, mas ibm bann geichab. -Bar balb er einen Propft erfab, Der thorenhaften Sinnes awar. Beboch babei gewaltig mar 1320 Durch feinen Reichthum und fein But. Dem Pfaffen rieth allta fein Dluth. Wenn er ben Thoren tonnt' betrügen. So mare bas ein nütlich Lügen. Es brächte ibm jo vieles Beld. 1325 Daf bamit mar' fein Bans beftellt Bortrefflich auf ein halbes Jahr. Dlit feiner Rleibung, feinem Baar Bertappt' fic ber Betriiger ba, Daß einem Bauern gleich er fab, 1330 Und eilt' mit trugerischem Ginn Sogleich nach jenem Orte bin. Bo ben ermähnten Propft er fand. Der mar mit Fragen gleich gur Canb, Bas bes Ameis Begehren mat'. 1335 "D Berr, mich brudt bie Armuth ichwer," Sprach ba ber Bfaff' Ameis geschwind; "3d bin im Bergen fo gefinnt, Daß ich nicht will nach Gutern ftreben; Rur ohne Gunde will ich leben 1340 Und will bis an mein Enbe Mein Berg und meine Banbe Bu Gott erhöhn, wenn ich's vermag, Muf baß bereinst bes Schredens Tag

| Streiche bes Pfaffen Ameis.                                                                                                                                                                  | 45   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Zum ew'gen heil mir mög' erscheinen,<br>Wenn Gott, der Bater, mit den Seinen<br>Die Sündigen verdammet schwer,<br>Die er nicht kann erretten mehr."<br>Nun hatt' gesprochen Psaff' Ameis     | 1345 |
| So listig ganz auf Laienweif, Daß ihm ber Propst erwidert' da: "Wie viel ich Laien auch ersah, Nicht einer war wie ihr so klug. Bersteht ihr euch auf's heil'ge Buch?"                       | 1350 |
| "Ach nein, o Herr," erwidert' er. —<br>"So hat euch Gott gesendet her,"<br>Allda der Propst zum Psaffen sprach;<br>"Um euch ich wahrlich Freude trag'.<br>Da klug ihr Red' und Antwort gebet | 1355 |
| Und fündenrein zu sein erstrebet,<br>So thuet das, um was ich bitt':<br>Das Kloster wird gebracht damit<br>In besser Lag' ein gutes Theil;<br>Auch wird es eurer Seele Heil,                 | 1360 |
| Sobald ihr hier bei uns verbleibet<br>Und eure Tage hier vertreibet,<br>Die Gott euch noch beschieden hat.<br>Nun merket wohl, daß euer Rath<br>Soll helsen viel dem Kloster hier,           | 1365 |
| Denn hohe Weisheit habet ihr." Da redete der Pfaff' Ameis: "Herr, ich bin leider nicht so weis', Wie sein es soll ein Klostermann, Da ich die Psründe doch nicht kann                        | 1370 |
| Berdienen so, wie ich es soll."— "Euch ziemt es über Maßen wohl," Sprach da der thorenhaste Mann; "Des Klosters Schassner sollt sortan (Ich stehe davon nimmer ab!)                          | 1375 |
| Ihr über alle seine Hab'<br>Da draußen und da brinnen sein,<br>Und, was ihm soust noch kommet ein.<br>So werdet ihr von Sünd' befreit,                                                       | 1380 |

| Und ich werd' end, bereinst bereit          |      |
|---------------------------------------------|------|
| Mle Zeng' am jungsten Tage fein.            | 1385 |
| hier nehmt ben Schlüffel auch zum Schrein,  |      |
| In welchem unfer Gilber liegt."             |      |
| Deg weigerte Ameis sich nicht;              |      |
| Cein Amt, bas trat er an fofort.            |      |
| Mun maltet' er an jenem Ort                 | 1390 |
| Der Wochen vier wol ober mehr               |      |
| So, baß bes Amtes nimmermehr                |      |
| Wol besser je gepsleget ward.               |      |
| Es war in solcher Hut verwahrt              |      |
| Das Gut, bas man ihm anvertraut,            | 1395 |
| Daß alle ba gestanden laut,                 |      |
| Die weilten in bes Klosters Raum,           |      |
| In feinem Umte fonnte faum                  |      |
| Der Mann gewiffenhafter sein;               |      |
| Es würde auch die Seele fein                | 1400 |
| Gerettet, ba so fromm er war'.              |      |
| Denn alle Tage fastet' er,                  |      |
| Geniegend Waffer nur und Brot;              |      |
| Dazu noch litt er große Noth                |      |
| Lom Wachen und von bem Gebet.               | 1405 |
| Run boret, mas er weiter that.              |      |
| Er führete ben Propst beiseite:             |      |
| "Ein Wunder fund' ich, Propft, ench heute," |      |
| Sprach zu ihm ichlan ber Pfaff' Ameis;      |      |
| "Ihr seid so gütig und so weis",            | 1410 |
| Daß ich es euch wol fund fann thun.         |      |
| Der Engel ift schon breimal nun             |      |
| Bu mir gekommen, als ich flehte             |      |
| Bu Gott in briinstigem Gebete,              |      |
| Und jederzeit ermahnt' er mich,             | 1415 |
| Nicht länger sollte warten ich              |      |
| Und sout' die heil'ge Messe singen;         |      |
| Es würde mir so mohl gelingen,              |      |
| Daß ich, sobald ich nähm' zur Hand          |      |
| Und zöge an bas Meggewand,                  | 1420 |
| Ein weiser Schriftgelehrter sei.            |      |
| Nun saget mir, bei Gott, gang frei,         |      |

| Streiche bes Pfaffen Amels.                                                                                                                                                                                                                                   | 47   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Wic thu' am besten ich hierin?<br>Ich will euch sagen meinen Sinn:<br>Ganz gern versucht' ich's, könnt' es sein,<br>Daß nur wir beibe ganz allein<br>Berweilten in dem Münster still.                                                                         | 1425 |
| Wenn es der Schöpfer wirklich will,<br>Daß ich die Schriften können soll,<br>So könnt ihr es vernehmen wol;<br>Doch ist's, daß ich betrogen bin,<br>So habet doch so güt'gen Sinn,<br>Daß ihr mir helset es verschweigen.                                     | 1430 |
| Ihr sollet keinem an es zeigen,<br>Ich bitte euch barum bei Gott;<br>Ich würde anders gar zum Spott,<br>Vernähme man die Märe,<br>Daß ich betrogen wäre."                                                                                                     | 1435 |
| Der Propst sprach: "Das sei euch gemährt!<br>Ich thue gern, was ihr begehrt.<br>Bei Gott, wir machen ben Bersuch!<br>Es saget uns so manches Buch<br>Bon Manchem, ber da nimmerdar                                                                            | 1440 |
| Zu einer Schul' gekommen war,<br>Bielmehr, daß Gott ihn nur erkannte<br>Und seinen Geist hin zu ihm sandte<br>Als Lehrer, der in kurzer Stund'                                                                                                                | 1445 |
| Ihm alle Weisheit machte fund:<br>Wenn Gott es will, geschieht's auch hier.<br>Ift es, wie ihr verkündet mir,<br>So ist es nüglich euch und gut,<br>Daß ihr mit freud'gem Willen thut,                                                                        | 1450 |
| Daß ihr mit freud'gem Willen thut,<br>Was Gottes Engel euch gebot."<br>Nun machte sich der Propst viel Noth,<br>Daß er ihn dazu vorbereit'.<br>Tags d'rauf, in früh'ster Morgenzeit,<br>Er mit ihm nach dem Dome schlich<br>Und schloß die Thüre hinter sich. | 1455 |
| Er machte ihn barauf bereit<br>Und legt' ihm an in kurzer Zeit<br>Das allerbeste Meßgewand.                                                                                                                                                                   | 1460 |

| Nun hnb Ameis, so wie er ftant,<br>Bom beil'gen Geifte an und sang |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Da eine Meffe schön und lang.                                      |      |
| Als biefes nun ber Propft vernahm,                                 | 1465 |
| Cem Berge gu bem Glauben fam,                                      | 2100 |
| Was jener lese ober fänge,                                         |      |
| Das alles mit einanter flänge                                      |      |
| Ber aus bes beil'gen Beistes Munb'.                                |      |
| Denn ba ber Trug ihm nicht mar fund,                               | 1470 |
| So hätte er geschworen wol,                                        |      |
| Ameis mar' beil'gen Beistes voll.                                  |      |
| Mis er gesungen und gelesen,                                       |      |
| Bis baß die Meff' zu End' gewesen,                                 |      |
| Da fragete gar listig er,                                          | 1475 |
| Db recht tie Mess' gewesen mar'.                                   |      |
| Da sprach ber Propst: "Sie ist so aut,                             |      |
| Dag mir voll Freuden ift mein Muth,                                |      |
| Daß je von end ich Kund' gewann.                                   |      |
| Ihr feid fürmahr ein beil'ger Mann:                                | 1480 |
| Durch euch hat Großes Gott gethan.                                 |      |
| Nun laffet mich, bei Gott, fortan                                  |      |
| In eur Gebet geschlossen sein." -                                  |      |
| "Das will ich," fprach er, "Gerre mein."                           |      |
| Der Propst verschwieg's nicht länger nichr                         | 1485 |
| Und fündet' jedem froh bie Mar',                                   |      |
| Der sie zu boren mar bereit.                                       |      |
| Rach einer furzen Spanne Zeit                                      |      |
| Ram eine Ungahl Pfaffen bin.                                       |      |
| Sie wollten ba mit klugem Ginn                                     | 1490 |
| Auf Probe stellen schwer ben Mann.                                 |      |
| Sie fingen ans ber Bibel an                                        |      |
| Die schwersten Dinge ibn zu fragen;                                |      |
| Doch er gab Antwort ohne Zagen,                                    |      |
| Bis alle mußten eingestehn,                                        | 1495 |
| Daß sie gehöret und gesehn                                         |      |
| Nie einen Menschen, ber so weis'                                   |      |
| Gewesen wäre wie Ameis.                                            |      |
| So machte viele er zu Affen.                                       | 1500 |
| Run machten, Gifers voll, die Pfaffen                              | 1500 |

| Die Wundermäre schnell bekannt        |      |
|---------------------------------------|------|
| Allüberall im ganzen Land:            |      |
| Ameis, ber Schaffnerdienst gethan,    |      |
| War' worden nun ein heil'ger Mann;    |      |
| Geschäh' es nicht burch Gottes Lehr', | 1505 |
| So würde nie ein Mann fo fehr         | 1000 |
| Vom heil'gen Geist umfangen. —        |      |
| Geritten und gegangen                 |      |
| Kamen da die Leute gleich,            |      |
| Jung und Alt, und Arm und Reich,      | 1510 |
| Und brachten ihre Opfer bar.          | 151( |
| Das dauerte vier Wochen gar,          |      |
| Daß nichts als Opfer er empfing       |      |
| Und alle Welt hin zu ihm ging         |      |
| Zu jeder Stunde, Nacht und Tag.       | 1575 |
| Ju jevet Stunde, kucht und Lug.       | 1515 |
| Als das Hinzuziehn nun ließ nach,     |      |
| Da kamen heimlich ihm herbei          |      |
| Lon seinen Knechten zwei bis drei,    |      |
| Die sollten, so gebot er, schnell     | 170  |
| Die Rosse bringen ihm zur Stell'.     | 1520 |
| Drob waren jene hoch erfreut          |      |
| Und auch zu kommen schnell bereit:    |      |
| Sie kamen in berselben Nacht.         |      |
| Nun hatt' er einen Trank gemacht      |      |
| Für Klosterbrüder und für Knecht',    | 1525 |
| So daß sie hingestreckt so recht      |      |
| Dalagen, als ob sie erschlagen.       |      |
| Da ließ heraus der Pfaffe tragen      |      |
| Das Gold und Silber in ber Nacht,     |      |
| Das man als Opfer bargebracht,        | 1530 |
| Co daß deß nichts vergessen ward.     |      |
| Da nahm er mit sich auf die Fahrt     |      |
| Wol ungefähr zweihundert Mark.        |      |
| Er ritt hindann in Gile ftart,        |      |
| Daß fort er ohne Schaben kam.         | 1535 |
| Als man die Mare nun vernahm,         |      |
| Da ward bem Propste aufgeladen        |      |
| Gar großer Born und vieler Schaben;   |      |
| Dazu litt er noch großen Spott.       |      |
|                                       |      |

Die bummen Leute lobten Gott. 1540 Dag ihm fold Leib geschehen mare, Beil fie von ihm gebort die Dlare, Daß Gottes Onade batte weii' Bemacht ben Schaffner fein, Umeis. Doch alles Reben tonnt' nichts frommen: 1545 Umeis mar glüdlich fortgekommen. -Wenn ich ben gangen Trug wollt' fagen. Den er beging in feinen Tagen, Es murte mehr noch als zu viel; Drum Dag barin ich halten will. 1550 Er mar ber allererfte Dann, Der fold Gewerbe je begann.

### 11.

### Der Seidenhandel.

Als er von Karolingen Bis bin nach Lotharingen Und wieder bis nach Engelland Mit feinen Liften übermand Auf gleiche Beife Arm und Reich, Und allen Leuten hatte gleich Bar großen Schaben angethan, Da jog er weiter und erfann, Die er gewinnen fonnt' noch mebr. "3d merd' ein Raufmann," bachte er, "Damit ich immer mehr gewinne. Wenn ich mit meinem ichlauen Ginne Mir nicht tann großes Gut erwerben, So will ich mabrlich lieber fterben. Das tann mir belfen all mein Ringen Rach jo erbarmlich tleinen Dingen? Wenn meine Bab' nicht gut fich mehrt, Co ift zu Bauf' fie bald verzehrt -Und it merb' arm ftets muffen fein. 36 will einmal bem Baufe mein Wieber Ebr' erwerben

1560

1555

1565

1570

| Ober wahrlich sterben.                                                                                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3d will mir Guter viel erjagen                                                                            | 1575         |
| Und dran mein Leben also wagen,                                                                           |              |
| Daß man sich los von Wundern saget                                                                        |              |
| Ober Gut mir wird erjaget."                                                                               |              |
| Er fing die Sache also an:<br>Er rüstet' sich als Handelsmann,                                            | <b>1</b> 580 |
| Der gar begütert sollte sein.                                                                             | 1000         |
| Er nahm die besten Reiseschrein',                                                                         |              |
| Die er nur finden konnte, und                                                                             |              |
| Gab aus dazu zweihundert Bfund                                                                            |              |
| Sab aus bazu zweihundert Pfund Bur Sanmrog', Die gar fraftig maren.                                       | 1585         |
| Die Schreine that er gut beschweren:                                                                      |              |
| Was ein ihm fiel, barg er barin.                                                                          |              |
| Dabei hatt' jenes er im Ginn,                                                                             |              |
| Daß Jedermann gleich baran fahe,                                                                          |              |
| Wie es mit seinen Mitteln stehe.                                                                          | 1590         |
| Dazu gewann er will'ge Knecht',                                                                           |              |
| (Sie kamen ihm gerade recht)                                                                              |              |
| Die da ihr Leben magen wollten                                                                            |              |
| Und seine Saumthier' pflegen sollten.<br>So eilete der Pfaff' Ameis<br>Ganz nach 'nes Handelsmannes Weis' |              |
| Ob ellete der pfaff, Amels                                                                                | 1595         |
| Will him nach Original in Sas Cans                                                                        |              |
| Bis hin nach Ariechen in das Land,<br>Und nirgends einen Kauf er fand,                                    |              |
| Der ihm geschienen nicht zu klein.                                                                        |              |
| "Die Leute sagen allgemein,"                                                                              | 1600         |
| Dacht' er bei sich in seinem Muth,                                                                        |              |
| "Bon großem Reichthum, vielem Gut,                                                                        |              |
| Das da in Kunstenopel sei;                                                                                |              |
| Da werbe leicht ich sorgenfrei."                                                                          |              |
| Drum fuhr er fröhlich nach ber Stadt.                                                                     | 1605         |
| Der, den er da um Herberg' bat,                                                                           |              |
| War sehr ob dieser Rede froh.                                                                             |              |
| Denn Pfaff' Umeis, ber reiste so,                                                                         |              |
| Daß jedem Wirth er war genehm;                                                                            |              |
| Auch jener macht' es ihm bequem,                                                                          | 1610         |
| Denn seiner Ankunst freut' er sich.                                                                       |              |
| Als nun Ameis gar müßiglich                                                                               |              |

| DZ Streiche bei                                              | Pfaffen Ameis.           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Befay bie Stadt mit große                                    | m Gut,                   |
| Do tröstete ihn sehr sein D<br>Er würde seiner Sorg' ent     |                          |
| Er tam nach einem Raufm                                      | annslaten                |
| Und fah ba Scibenftoffe fd Bie er fo fden fie niemal         | 8 mehr                   |
| Erbliden fonnt' in feinen                                    | Tagen;                   |
| Da faßte ihn gar groß Be<br>Der Stoffe waren mancher         |                          |
| Und von jo hobem Werth                                       | tabei,                   |
| Daß er sich fagt' im Bergei<br>Da milft' ber ichlecht'fte th | n jeni,<br>Jenrer fein   |
| Mls feibst ber besie, ben er                                 | jah 1625                 |
| In einem andern Land etw<br>Der Pfaff', als er die Seit      |                          |
| Ging weg, um nicht zu fag                                    | ien da                   |
| Sogleich, daß er sie tan Wie er sie fich ermerben so         | fen mollte.<br>Ute. 1630 |
| Dariiber mar im Zweisel e                                    | τ.                       |
| Nun sah ter Psass' von                                       |                          |
| Da naben einen Maurer to<br>Den fragete er bazumal.          | 191,                     |
| Doch jener fprach: "3ch bii                                  |                          |
| Und will es meinem Schöp<br>Daß eure Sprace ich vern         |                          |
| Ein wunderlich Geschick lief                                 | tommen                   |
| Mich her in biefes frembe &<br>Run ift bie Sprach' mir ni    | ano;<br>abefanut: 1640   |
| Das ichaffet mir Berbruß g                                   | gar schwer." —           |
| "Habt ihr im Herzen ben L<br>Nunmehr nach Herrenart zu       |                          |
| Will ich euch meinen Beifta                                  | nd geben,"               |
| Sprach zu ihm ba ber Pfa "Denn mahrlich hoher Ehre           | m Breis                  |
| Bermag ich euch gar leicht                                   | gu geben.                |
| Mir ichied am Montag frü Ein Bijchof, ber Gebieter m         |                          |
| Gilr ben follt ihr Erfat mi                                  | r sein. 1650             |
| 3ch bin gewesen sein Kapla                                   | u;                       |

| , , , , ,                                                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nun kommet gang auf mich es an,                                                         |          |
| Wen ich an seine Stelle nehm',                                                          |          |
| Damit uns allen er genehm.                                                              |          |
| Ihr follt zum Bischof sein ernannt.                                                     | 1655     |
| Wißt, daß im ganzen griech'schen Land                                                   | 1033     |
| Rein Bisthum ist so reich bestellt.                                                     |          |
| Ihr könnet werben Ruhin der Welt                                                        |          |
| 1105 and arranger Sulp hai Batt !!                                                      |          |
| Und auch erlangen Hulb bei Gott."                                                       |          |
| "D schweiget boch mit eurem Spott,"                                                     | 1660     |
| Der kahle Maurer ihm gebot;                                                             |          |
| "Mit Milh' erwerb' ich mir mein Brot,                                                   |          |
| Es soll einmal nicht anders sein." —                                                    |          |
| "Ihr solltet ench barüber frenn,                                                        |          |
| Mein lieber Landsmann," fagte er,                                                       | 1665     |
| "Daß euch der Herrgott hat hierher                                                      |          |
| So recht zu biesem Glück gefandt;                                                       |          |
| Ihr seid gar lieb mir um das Land,                                                      |          |
| In dem wir beide sind geboren.                                                          |          |
| Ihr seid zum Bischof auserkoren:                                                        | 1670     |
| Ihr seid zum Bischof auserkoren:<br>So soll es und so wird es sein." —                  |          |
| Der Manrer sprach: "Ihr spottet mein!                                                   |          |
| Wie könnt' ich es zum Bischof bringen!                                                  |          |
| Ich kann nicht lefen, kann nicht singen                                                 |          |
| Und bin in Bilchern nicht gelehrt."                                                     | 1675     |
| "Das wird von euch auch nicht begehrt,"                                                 |          |
| Erwidert' ihm der Pfaff' Ameis,                                                         |          |
| "Sobald ihr thut, was ich euch heiß!                                                    |          |
| "Sobald ihr thut, was ich euch heiß'.<br>Sprecht nur das Wort, das ich euch fage;       |          |
| Was alles auch die beiden Tage                                                          | 1680     |
| Man mit euch rede ober thu',                                                            | 1000     |
| Ihr thut nichts anderes dazu,                                                           |          |
| Als daß ihr sprechet: "Das ist wahr."                                                   |          |
| Und mögt ihr leben tausend Jahr,                                                        |          |
| So bleibet Bischof ihr so lange.                                                        | 1685     |
| Um Sang und Lesen seib nicht bange,                                                     | 1000     |
| Da mill ich auten Rath schan schaffen                                                   |          |
| Da will ich guten Rath schon schaffen.<br>Es wissen, glaubt's! Die griech'ichen Pfaffen |          |
| Bon unsern Büchern nicht gar viel.                                                      |          |
| Warn aina Wall man haran mill                                                           | <b>.</b> |
| Wenn eine Mess' man hören will,                                                         | 1620     |

| Zo singt ein bentsches Lieb sogleich, (Nur griech'iches Volt wird hören euch) Und ich sag', eine Mess' es sei; Zo wird uns beiden wohl dabei."  Nun war, als biese Red' er hört', Daß jenen Antrag er nahm an Und fürder eilte in dem Wahn, Daß er nun sollte Bischof werden; Dann könnt' er, meint' er, sich geberden Und leben ganz nach Herren Weis'.  Das wirkte so der Pjass Ameis. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Und ich sag', eine Mess' es sei; So wird uns beiden wohl dabei."  Nun war, als diese Red' er hört',  Der Mauerer so sinnbethört,  Daß jenen Antrag er nahm an Und fürder eilte in dem Wahn,  Daß er nun sollte Bischof werden;  Dann könnt' er, meint' er, sich geberden Und leben ganz nach herren Weis'.  Das wirkte so der Psaff' Ameis.                                              |
| Do wird uns beiden wohl dabei."  Nun war, als diese Red' er hört',  Der Mauerer so sinnbethört,  Daß jenen Antrag er nahm an Und fürder eilte in dem Wahn,  Daß er nun sollte Bischof werden;  Dann könnt' er, meint' er, sich geberden Und leben ganz nach herren Beis'.  Das wirkte so der Psaff' Ameis.                                                                               |
| Nun war, als biese Red' er hört',  Ter Mauerer so sinnbethört,  Daß jenen Antrag er nahm an Und sürder eilte in dem Wahn,  Daß er nun sollte Bischof werden;  Dann könnt' er, meint' er, sich geberden Und leben ganz nach herren Beis'.  Das wirkte so der Psaff' Ameis.                                                                                                                |
| Der Mauerer so sinnbethört, Daß jenen Antrag er nahm an Und sürder eilte in dem Wahn, Daß er nun sollte Bischof werden; Dann könnt' er, meint' er, sich geberden Und leben ganz nach herren Beis'. Das wirkte so der Psaff' Ameis.                                                                                                                                                       |
| Daß jenen Antrag er nahm an Und fürder eilte in dem Wahn, Daß er nun sollte Bischof werden; Dann könnt' er, meint' er, sich geberden Und leben ganz nach herren Beis'. Das wirkte so der Psaff' Ameis.                                                                                                                                                                                   |
| Und fürder eilte in dem Wahn,<br>Daß er nun sollte Bischof werden;<br>Dann könnt' er, meint' er, sich geberden 1700<br>Und leben ganz nach herren Beis'.<br>Das wirkte so der Pfaff' Ameis.                                                                                                                                                                                              |
| Daß er nun sollte Bijdof werben; Dann könnt' er, meint' er, sich geberben 1700 Und leben ganz nach herren Beis'. Das wirkte so ber Pfaff' Ameis.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dann könnt' er, meint' er, sich geberben 1700<br>Und leben gang nach herren Beis'.<br>Das wirkte so ber Psaff' Ameis.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Und leben ganz nach herren Beif'.<br>Das wirkte so ter Pfaff' Ameis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Das wirkte jo ber Pjaff' Umeis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Den Maurer that bekleiden er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| So, als ob er ein Bifcof mar',                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Und trug ihm einen Thron auch mit, 1705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gang nach ter hoben Bijchej' Citt'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Der Pfasse sprach: "Nun babet Acht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dag ihr fein andres Wertchen fagt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Als nur tas eine: "Das ist mahr!"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Denn sprecht ihr anters um ein Daar, 1710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| So feid zum Narren ihr erforen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Und habt eur Bisthum auch verloren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beboch weil ihr so lieb mir seit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| So mill ich euch in biefer Reit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| So will ich ench in tiefer Zeit Behüten gern vor Schimpf und Schaben." 1715                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Run gingen fie gurud jum Laten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| In bem bie Seibennoffe lagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Es fing Ameis ta an, zu fragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Den Santelsberren voller Lift,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wie riele Geib' zu biefer Frift 1720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Er schaffen tonnte schnell berbei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| "Bügt' id, mogu bas nute fei,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| So könnt' die Frage frommen euch:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bescheid erhieltet ihr sogleich,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sprach jener ba in fluger Weif'. — 1795                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Da redete ber Pfaff' Umeis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| "Gar nuglich fou es jein uns beiden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bevor mir von einander scheiben." -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Der Kaufmann sprach: "Ich hab' fo viel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Daß ich baran wol glauben will:                                             | 1730 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Wenn für bie Hälft' ich aus ber Hand                                        |      |
| Sie ließ — im ganzen beutschen Land                                         |      |
| Bar' nicht ein einz'ger Mann fo reich,                                      |      |
| Daß er fie kaufen könnt' sogleich;                                          |      |
| Ich glanb's nicht, daß mir einer fame,                                      | 1735 |
| Der sie nach ihrem Werthe nahme."                                           |      |
| "Nun überleget," sprach Ameis,                                              |      |
| Wie theuer sie: denn ift der Breis                                          |      |
| Wie theuer sie; benn ift ber Preis Zu hoch nicht, kaufen wir sie gleich.    |      |
| Mein Herr — er stehet bier por euch —                                       | 1740 |
| Mein Herr — er stehet hier vor euch —<br>Der ist ein Bischof reich an Gut   |      |
| Und hat sich vorgesett im Muth,                                             |      |
| Ein Fest voll Frenden zu verleben;                                          |      |
| Er will so viclen Rittern geben                                             |      |
| Freigebig Rog und Kleid und Schwert,                                        | 1745 |
| Daß, wenn so viel ihr ihm gemährt                                           |      |
| An Seibe, als er taufen wollte,                                             |      |
| Eur Vorrath schwerlich reichen sollte;                                      |      |
| Er ging' zu Enbe gang und gar." -                                           |      |
| Da sprach ber Bischof: "Das ist mahr."                                      | 1750 |
| Soch war erfreut ber Handelsmann;                                           |      |
| Er gab zur Antwort: "Nun wohlan!                                            |      |
| Da alles ihr zum Kauf begehrt:                                              |      |
| Der schlecht'ste Stoff zehn Mark ist werth,                                 |      |
| Dafür will ich ben besten geben;                                            | 1755 |
| Dies ist ber Preis ohn' Widerstreben."                                      |      |
| Da redete der Pfaff' Ameis:                                                 |      |
| "Bom Raufen ich so viel boch weiß,                                          |      |
| Daß ich ben Preis nicht nehme an.                                           |      |
| Drum faget aus in Eile, Mann,                                               | 1760 |
| Was endlich boch einmal muß sein,                                           |      |
| Und lagt mich und ben Herren mein                                           |      |
| Erfahren, was bafür ihr gehrt:                                              |      |
| Ift's billig, wird es euch gewährt."<br>Der Kaufmann sprach: "Das thue ich. |      |
| Der Kaufmann sprach: "Das thue ich.                                         | 1765 |
| Ich gebe nichts euch sicherlich,                                            |      |
| Wenn ihr nicht zahlen wollt acht Mark.                                      |      |
| Erscheinet euch ber Preis zu ftart,                                         |      |
|                                                                             |      |

| a lunch and 6 to the first                                                                                    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| So frecht vom Kaufe nimmermehr.                                                                               |      |
| Behn Jahr behielt bie Seid' ich eh'r Wenn ich fo lange follte leben -                                         | 1770 |
| Als baß ich sie wollt' bill'ger geben."                                                                       |      |
| "Nun, gebt uns Sanbichlag zur Gemähr;                                                                         |      |
| Die Seibe fausen wir," sprach er. —                                                                           |      |
| Vom Kaufmann murbe eingeschlagen.                                                                             | 1775 |
| Der Pfaff' ließ nun herzu sie tragen.                                                                         | 1775 |
| Da sprach ber Kausmann: "Aber borgen                                                                          |      |
| Pann ich euch nicht " Saht feine Gargen "                                                                     |      |
| Rann ich ench nicht." - "Sabt feine Sorgen,"<br>Erwiderte ber Pfaff' Ameis;                                   |      |
| "Ihr braucht zu sagen nur ben Preis.                                                                          | 1780 |
| Wir wohnen hier ganz nabebei;                                                                                 | 1780 |
| Bühlt nur die Seid', wie viel es sei,                                                                         |      |
| Damit ber Bijchof mein es fieht,                                                                              |      |
| Und euch nach eurem Recht geschieht:                                                                          |      |
| Der Bischaf kann in bleiben bier                                                                              | 1785 |
| Der Bischof kann ja bleiben bier.<br>Komm' ich zurud, so gablen wir<br>Euch alles aus nach Recht und Pflicht; | 1700 |
| End alles aus nach Recht und Reicht.                                                                          |      |
| Bu marten braucht ihr länger nicht,                                                                           |      |
| Als bis die Seid' ich fortgetragen                                                                            |      |
| Und ihr genan uns könnet sagen,                                                                               | 1790 |
| Was end mein Gerr bezählen foll.                                                                              | 1790 |
| Er fann bie Zahlung leisten mohl;                                                                             |      |
| Mir ist dies ja am besten kund,                                                                               |      |
| Denn ich hab' wol breitausend Pjund                                                                           |      |
| Bon seinem Silber in ber But.                                                                                 | 9795 |
| Das soll euch kommen so zu gut,                                                                               | 8193 |
| Ch' aus einander gehn mir beit',                                                                              |      |
| Daß euch ber Pantel nie wird leib                                                                             |      |
| Er gibt euch siderlich fein Gut                                                                               |      |
| Bei biesem Kaufe, ben er thut,                                                                                | 1800 |
| Daß es euch nütt ein halbes Jahr."                                                                            | 1000 |
| Da sprach ber Bischof: "Das ist mahr."                                                                        |      |
| Das that bem Raufmann wohl behagen.                                                                           |      |
| "Mun laßt bie Geibe fort balb tragen,"                                                                        |      |
| Sprach er voll Freuten ju bem Pfaffen.                                                                        | 1805 |
| Und ber begann gar balb ju ichaffen,                                                                          |      |
| Daß seine Anechte famen                                                                                       |      |
| # 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                       |      |

| llnb fort die Seibe nahmen,<br>llm einem Schiff' sie zu vertrauen;<br>Doch so, daß er es nicht konut' schauen,<br>Dem sie die Waare zahlen sollten.<br>Als sie nun so die Seide holten,      | 1810 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Da sprach zum Kaufmann Pfaff' Ameis:<br>"Bir zahlen ben verlangten Preis<br>So, daß entsiehen kann kein Streit.<br>Macht eine Wage nur bereit:<br>Ich will das Geld jett bringen euch        | 1815 |
| In ungemilnztem Silber gleich;<br>In Milnzen auch, schön weiß gebrannt.<br>Dann nehmt die Wage in die Hand<br>Und wäget ab bis an die Zeit,<br>Wo ihr nach Necht bezahlet seid.              | 1820 |
| Ihr laust beim Handel nicht Gefahr."<br>Da sprach der Bischof: "Das ist wahr."<br>Fort eilt' der Psasse wohlgemuth.<br>Die Knechte waren mit dem Gut<br>Hin nach des Schiffes Bord gekommen: | 1825 |
| Sie hatten ja von ihm vernommen,<br>Er wollt' entfliehen auf das Meer.<br>Da ward denn nicht gezögert mehr —<br>Und fort fuhr man auf sein Geheiß.<br>So kam von dannen Psaff' Ameis.        | 1839 |
| Nun laßt der Andern uns gedenken!<br>Der schlaue Kausmann thät da schenken<br>Dem Bischof mannigsache Chr';<br>Der Speisen viel und and'res mehr<br>Bereitet' er um diesen Mann.             | 1835 |
| Anch schafft' er eine Wag' sobann<br>Und ein Gewichte also schwer,<br>Daß es auf elf Pfund eines mehr<br>Verlangte in der andern Schal'.<br>Nun wartete er dazumal                           | 1840 |
| Gar lange, daß der Pfaffe käme,<br>Und in Empfang das Gelb er nähme.<br>Das währte manche Stunde lang,<br>Bis daß die Sonne niedersank.                                                      | 1845 |

| The state of the s |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Mis feiner ibm bas Gelb nun brachte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Noch es zu bringen ihm gedachte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Da that ihn große Angst ereilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| "Wo mag benn nur eur Kämm'rer weilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1850 |
| 250 mag beint titt ett stumm tet ibettett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1500 |
| So lange Zeit?" sprach bange er.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| "Er will vielleicht bas Gilber ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Und bringen morgen erft, bei Tage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Bielleicht befünchtet er, ich fage,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Die Conne muffe scheinen flar." -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1855 |
| Da sprach ter Bischof: "Das ist mahr."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Er gab ihm reiche Speif' zur Racht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Den Bischof zu erfreun bedacht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Und hieß ibn betten also wohl,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Wie einen hoben Berrn man foll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1860 |
| Des Morgens mard bereitet Speise,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Die mohl verbient, daß man sie preise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Es ließ auch auf bes Bischofs Schaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Der Raufmann seine Freunde laben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Sin zu sich, beren mobl er pflag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1865 |
| Hin zu sich, beren wohl er pflag.<br>Run wartet' er ben andern Tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Rach seinem Gilber wie vorber,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Doch bas wollt' tommen nimmermehr,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Wie auch schon an bem vor'gen Tage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Gar freundlich sprach er da die Klage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1870 |
| Bum Bischof, schwer bedrudt von Gorgen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20.0 |
| "Das Silber wäre heute morgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Bei Gott! wol billig schon gekommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Was ihm die Möglichkeit genommen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Muß sein ein großes Hinterniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1875 |
| Die Berberg' ist zu weit gewiß;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1010 |
| Der Schliffel ging verloren mol?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Wie darn der Gämm'rer hößen soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Mit Born ber Kamm'rer buffen soll,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Daß er ber Pflicht nicht kommet nach,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1000 |
| Und nicht erscheint am heut'gen Tag,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1880 |
| Das muß euch unlieb sein fürmahr!"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Da sprach ber Bischof: "Das ist wahr."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Mit Zorn sich ba nicht länger trug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Der Kaufmann und gab ihm genug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4007 |
| Un Speisen und bracht' ibn gur Rub'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1885 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

| Als sie bes britten Morgens fruh<br>Gegessen und getrunken wohl:<br>"Ich weiß nicht, was ich machen soll                                                      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Bor Kummer," redet' ba der Wirth,<br>"Daß mir zu Theil mein Geld nicht wird.<br>Ich glaub", eur Kämm'rer will nicht mehr<br>Die Schritte wieder leufen her:   | 1890 |
| Er bleibet weg ein halbes Jahr."<br>Da sprach der Bischos: "Das ist mahr."<br>Allba erschraf der Kansmann sehr.<br>"Ihr sollt fürwahr mir hier nicht mehr     | 1895 |
| So wohl gepflegt sein," redet' er,<br>"Schafft' ihr mir nicht mein Silber her.<br>Denn bange Sorg' mich jett bedrängt:<br>Ich glaub' eur Kämmerer gedenkt,    | 1900 |
| Mich an dem Narrenseil zu leiten,<br>Und so die Sache zu bereiten,<br>Daß ich muß warten zwanzig Jahr."<br>Da sprach der Bischof: "Das ift wahr."             |      |
| Das konnt' der Kausmann nicht ertragen.<br>Er sprach: "So werdet ihr zerschlagen<br>An enren Beinen und an Armen.<br>Ich werde sühlen kein Erbarmen,          | 1905 |
| Wie viel ich euch auch anthun mag.<br>Fiirwahr, es ist eur letzter Tag,<br>Ihr misset ohne Mitleid sterben!                                                   | 1910 |
| Wenn ihr mich konntet so verderben,<br>So thu' ich schweres Leid euch an,<br>Wahrhaftig! euch und dem Kaplan.<br>Ihr habet es verdient sürwahr!"              | 1915 |
| Da sprach der Bischof: "Das ist mahr." —<br>"Die Wahrheit," suhr der Kausmann drein,<br>"Die soll in Wahrheit euch gerenn!"<br>Mit grimmem Muthe eilt' er hin |      |
| Und packte bei ben Haaren ihn<br>Und warf zur Erd' ihn zornig nieder.<br>Er sprach kein Sterbenswörtchen wieder<br>Als nur das eine: "Es ist wahr."           | 1920 |
| Ob er ihm Haut, ob er ihm Haar                                                                                                                                |      |

| Berreißen mocht' mit schwerem Schlag, Er rief in einem fort und sprach:    | 1925 |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| "Wahr ist es, bas ist wirklich wahr."                                      |      |
| Db er ihn schlug ein halbes Jahr — Stets hatt' er nur benfelben Schrei.    |      |
| So hat er ihm barnach entzwei                                              | 1930 |
| Beinah' tas Saupt und Bein geschlagen.<br>Die von ber Märe hörten sagen,   |      |
| Die kamen hingelaufen schnell.                                             |      |
| Run tam ber Burger auch gur Stell',                                        |      |
| Bei bem als Maurer jener war,                                              | 1935 |
| Und sprach: "Dlacht, Kansmann, mir boch flar,                              |      |
| Warnin ihr ichlaget biefen Mann?" — Der fprach: "Mein Gut, bas ich gewann, |      |
| Das ist burch Trug entrissen mir                                           |      |
| Bon biesem bosen Schurken hier,                                            | 1940 |
| Der Bischof ist, ich weiß nicht, wo;                                       | •••• |
| Nicht wieder kommt zurück er froh!                                         |      |
| Er muß mir laffen bier fein Leben,                                         |      |
| Will er mir nicht mein Silber geben:                                       |      |
| Für bas bleibt er als Beifel bie.                                          | 1945 |
| So schändlich ist ein Mann noch nie                                        |      |
| Betrogen worden um sein Gelb.                                              |      |
| Wenn er es mir zurück nicht stellt,<br>Thu' ich ihm Leid an also schwer,   |      |
| Dag felbst ein Märt'rer nimmermehr                                         | 1950 |
| Erlitten hat so große Pein.                                                |      |
| Ja, er gesteht boch felber ein,                                            |      |
| Dag immer ich im Rechte war."                                              |      |
| Da sprach ber Bischof: "Das ist mahr."                                     |      |
| Nun redete ber Bürgersmann:                                                | 1955 |
| "Bei Gott, ihr habt nicht wohl gethan,                                     |      |
| Dag ihr ben Mann erschlagen fast.<br>Wie ungern ihr ihn leben laßt,        |      |
| Ihr mußt ihn lassen boch genesen:                                          |      |
| Er ist mein Maurer ja gewesen                                              | 1960 |
| Wol mehr als anderthalbes Jahr!"                                           |      |
| Da sprach ber Bijchoj: "Das ist mahr."                                     |      |
| Das ichafft' bem Kaufmann Rummer ichwer:                                   |      |

| "Er ist ein Maurer nimmermehr;                                             |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Wenn lieb mir ift das Leben mein,                                          | 1965 |
| Muß er so lang' mein Bischof fein,                                         |      |
| Bis er mir zahlet, was er soll.                                            |      |
| Dann will ich gern erlauben wol,                                           |      |
| Daß er ein Maurer sei hinfort,                                             |      |
| Oder künde Gottes Work."                                                   | 1970 |
| Dies sprach er und griff ihn beim haar.                                    |      |
| "Wahr ift es, bas ist wirklich wahr,"                                      |      |
| Schrie da der Bischof wie zuvor.                                           |      |
| "Was habet, Meister, ihr benn vor?"                                        |      |
| Ru ihm der Bürger sprechen thät:                                           | 1975 |
| "Sagt mir, wie's mit ber Sache steht,<br>So helf' ich euch aus eurer Noth; |      |
| So belf' ich euch aus eurer Noth:                                          |      |
| Sonst wird's wahrhaftig sein eur Tob,                                      |      |
| Wenn ihr nicht sprecht ein andres Wort.                                    |      |
| Weshalb sagt ihr in einem fort                                             | 1930 |
| Nichts andres als nur: "Es ist mahr?"                                      |      |
| Ihr seid boch schon zwei lange Jahr'                                       |      |
| Bang richtig bei Verstand gewesen!                                         |      |
| Wenn ihr ben Wunsch habt zu genesen,                                       |      |
| So sagt, was an ber Sache sei;                                             | 1935 |
| Dann mach' ich von ber Noth ench frei."                                    |      |
| "Ach, lieber Herr," gab Antwort er,                                        |      |
| "Es kam so ein Raplan daher,                                               |      |
| Der war ein Franke, wie auch ich.                                          |      |
| Darum erwählte er nun mich                                                 | 1990 |
| Rum Bischof so von ungefähr;                                               |      |
| Der gönnte mir ber Ehren niehr                                             |      |
| Weiß Gott! als einem griech'schen Mann,                                    |      |
| Obgleich ich nicht 'mal lesen kann.                                        |      |
| Dann that mir ftreng befehlen er,                                          | 1995 |
| Wenn lieb mir Chr' und Leben war',                                         |      |
| Sollt' ich in biesen breien Tagen                                          |      |
| Rein Sterbenswörtchen weiter fagen                                         |      |
| Als: "Das ist wahr." — So that ich auch.                                   |      |
| 3ch war' wahrhaftig boch ein Gauch,                                        | 2000 |
| Wollt' anders sprechen ich als so.                                         |      |
| Ich war da meines Bisthums froh                                            |      |

| Und redete, wie er mich lehrte.                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| 3ch mähnt', ba ber mich also ehrte,                                    |      |
| Der mich zum Berren hatt' genommen,                                    | 2005 |
| Ich sei zu hoher Ehr' getommen.                                        |      |
| Was mir an Chr' baburch geschah,                                       |      |
| Daß er zum Berren mich erfeb,                                          |      |
| Darüber werd ich nimmer froh.                                          |      |
| Sch hab' dafür gebüßet jo,                                             | 2010 |
| Daß es mich jett gereuet schwer,                                       |      |
| Daß ich mich gab zum Bischof ber.                                      |      |
| Wadurch, dag er so viel verhieg                                        |      |
| Und mich zum Bischof werden ließ,                                      |      |
| Nahm er mir ben verständ'gen Sinn.                                     | 2015 |
| Jetzt weiß ich wieder, wer ich bin.                                    |      |
| Ich bin ein Thor, ja, Gott das weiß!                                   |      |
| Daß ich mir selbst auf solche Beis'                                    |      |
| So großen Schaben hab' gebracht.                                       |      |
| Ich wollt' es lassen unbeklagt,                                        | 2020 |
| Daß ich mein Bisthum nun verscherzte,                                  |      |
| Wenn mich nicht so ber Rücken schmerzte."                              |      |
| Da brachen all' in Lachen aus                                          |      |
| Bis auf ben Berren von bem Baus;                                       |      |
| Den padte Zorn und wilde Buth.<br>Er sprach: "Ihr geltet mir mein Gut, | 2025 |
| Er sprach: "Ihr geltet mir mein Gut,                                   |      |
| Beig Gott! baran follt glauben ihr!" -                                 |      |
| Doch jener sprach: "Man sagte mir,                                     |      |
| 3ch follt' als reicher Bijchof malten,                                 |      |
| Und einen großen Posstaat halten,                                      | 2030 |
| Und Feste seiern, groß und reich,                                      |      |
| Und sollt' erlangen auch zugleich                                      |      |
| Biel Chr' baburch und großen Ruhm —                                    |      |
| Zeigt ihr mir nun mein Bischofthum,                                    |      |
| Co will ich schwören einen Eid,                                        | 2035 |
| Daß ich zu zahlen bin bereit.                                          |      |
| Sobald mich der Kaplan belogen,                                        |      |
| Beiß Gott! so seid auch ihr betrogen."                                 |      |
| Wie zornig auch ber Kaufmann war,<br>Der Bürger half aus ber Gefahr    | 0010 |
| Zet Oniger haif and bet Gefagt                                         | 2040 |

Dem armen Mann, baß er genas, Da er beinah' erschlagen mas.

### 12.

# Der Juwelenhändler.

| Der Juweienganoter.                                                                                                                                                                                                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Als nun der Pfaffe so entronnen<br>Aus Griechenland und da gewonnen<br>Bei seinem Kause so viel Gut,<br>Da kam er froh und wohlgemuth<br>Gar balbe heim nach Engelland.                                               | 2045 |
| Nun bacht' im Sinne er zu Hand:<br>"Weiß Gott! ich muß noch 'mal bahin.<br>Ich hab' gemerkt in meinem Sinn,<br>Wer großes Gut erwerben kann,<br>Der wird auch bald ein reicher Mann.                                  | 2050 |
| Ich will mich auf des Glückes Scheiben<br>Wol gerne weiter lassen treiben,<br>Da sich's so günstig hat gemacht."<br>Da schuf an Haaren und an Tracht<br>Er gleich sich einem Handelsmann,                             | 2055 |
| Und eilte sehr, daß er gewann,<br>Was er bedurfte zu der Fahrt;<br>Die ward nicht länger aufgespart.<br>Er suhr, daß einem Lai'n er glich.<br>Unkenntlich macht' dadurch er sich,                                     | 2060 |
| So daß er nirgends ward erkannt,<br>Bis daß er hin nach Griechenland,<br>Nach Kunstenopel wieder kam<br>Und dorten eine Herberg' nahm.<br>Da ließ er keinen bei sich ein                                              | 2065 |
| Als nur allein die Knechte sein:<br>Run hört, warum er so versuhr.<br>Er that's zu ihrem Bortheil nur,<br>Damit sie selbst in bess'rer Hut,<br>Und besser schützten all sein Gut,<br>Das sie dort hatten hingebracht. | 2070 |
| Er hatt' auch Listen ba erbacht,                                                                                                                                                                                      |      |

2075

2080

2085

2090

2095

2100

2105

2110

Die will ich euch zu Ohren führen. Er eilte, in ber Stadt ju fpuren. Db einen Rauf er fante ba. Bei bem er bunbert Bjund etma Bewinnen fonnte ober mehr. Mun fand er wieber, wievorber, 'Den Raufmann reich an Gut und Belb, Und fab ba vor fich aufgestellt Co vieles ebele Geftein. Daß feinem, außer ibm allein, Es möglich mar, bie iconen Gachen Bum Gigenthume fich ju machen. 2118 er bie Steine liegen fab. Bu bem Befiter fprach er ba: "Um wie viel find ench feil bie Steine?" Und jener sprach: "Da liegt ber eine, Der ift gebn Mart jum mind'ften merth. Sagt an mir, welche ihr begebrt, 3ch geb' fie euch für bill'gen Breis." Da fprach ju ihm ber Pfaff' Ameis: "Sagt mir ben Breis für alle Stein'." Der Raufmann fprach: "Die Red' laft fein. 3br tount fie, wie mir icheinen will, Bezahlen nicht: es find zu viel." Da sprach ber Pfaff' Ameis: "Dho! Die Cache fteht bod, mein' ich, fo, Daß end auch Gott eur Gut gegeben; Drum mag wol auch ein Zweiter leben, Der ebenfalls fo reich wie ibr: 3d fann's behaupten. Sagt brum mir, Was man bafür euch geben foll, 3ch zahl' euch alles gut und voll." Bas er von Steinen batt' gur Sand. Das ließ er tragen unverwandt Da vor Ameis, ben Bfaffen, bin, Damit er unterwiese ibn. Bie jeber einzelne benannt. Da wieber fprach Ameis gu Banb: "Lagt alle andre Rebe fein

| Und sagt, wie theuer das Gestein!" —                                       |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| "Es ist an tausend Mark wol werth,                                         | 2115 |
| Wenn wer zu kaufen es begehrt,"                                            |      |
| Erwiderte der Handelsmann.                                                 |      |
| "Der seinen Werth erkennen tann,                                           |      |
| Der wird mir zugestehn geschwind,                                          |      |
| Daß meine Preise günstig sind."                                            | 2120 |
| Da sprach das Wort der Pfaff' Ameis:                                       |      |
| "Euch fiel hier zu bes Glückes Preis,                                      |      |
| Daß ihr ber Steine habt so viel,                                           |      |
| Und ich sie alle kaufen will.                                              |      |
| Sind fie zu gutem Preis euch feil,                                         | 2125 |
| So werden alle mir zu Theil.                                               |      |
| Ihr sollt sie ohne Widerstreben                                            |      |
| Mir um sechshundert Mark wol geben;                                        |      |
| Und gebt ihr sie bafür nicht hin,                                          |      |
| Schlagt euch ben Handel aus bem Sinn." —                                   | 2130 |
| "Ihr bäucht mich," sprach ber Handelsmann,                                 |      |
| "So gut — wie ich erkennen kann —                                          |      |
| Daß ich sie bafür lassen will.                                             |      |
| Gott geb' euch dazu Segen viel."                                           |      |
| Dann schlug er ein ihm in die Hand.                                        | 2135 |
| Nach gutem Wein ward brauf gefandt;                                        |      |
| Den tranken sie. 218 bas geschehn,                                         |      |
| Ließ er herzu zwei Anechte gehn,                                           |      |
| Damit die Stein' sie trügen fort.                                          |      |
| Da sprach ber Handelsmann das Wort:                                        | 2140 |
| "Ich geb' sie euch nicht ehr fürwahr,                                      |      |
| Als bis ihr sie bezahlet baar."                                            |      |
| Der Pfaffe sprach: "Hört nur mein Wort!                                    |      |
| Ganz fremde bin ich hier am Ort,<br>Doch balb zu Theil eur Gelb euch wirb. |      |
| Doch bald zu Theil eur Geld euch wird.                                     | 5145 |
| Hier in der Nähe wohnt mein Wirth;                                         |      |
| Dorthin laßt tragen bas Geftein.                                           |      |
| Der scheint so ehrlich mir zu sein,                                        |      |
| Daß er das Silber wiegen foll.                                             |      |
| Ich weiß, er ist so redsich wol,                                           | 2150 |
| Daß er es recht uns beiden thut.                                           |      |
| Ich habe all mein Hab und Gut                                              |      |

| Des Mannes Treue übergeben.             |      |
|-----------------------------------------|------|
| Was ich von euch gefauft soeben,        |      |
| Das ist fürmahr nicht halb so viel,     | 2155 |
| Als ich allhier noch kaufen will.       |      |
| Er gab mir's Wort, teg bin ich freb,    |      |
| Beim Bagen wollt' er's mabren fo,       |      |
| Dag mir fein Schaben fonnt' entstehn.   |      |
| Wollt ibr tahin, Herr, mit mir gehn,    | 2160 |
|                                         | 2160 |
| Wird Nuten end baburch gemährt.         |      |
| Sch zahl' euch, mas ihr felbft begehrt; |      |
| Und wenn nicht pagt tas Gilber euch,    |      |
| Geb' ich euch anteres jogleich.         |      |
| 3ch habe so viel bavon hier,            | 2165 |
| Daß zehn ter besien Mäuler schier       |      |
| Es nur mit Mühe trügen.                 |      |
| Will es euch nicht genügen,             |      |
| Was ich euch gebe, an Gemicht -         |      |
| Ich will vom Kaufe lassen nicht —       | 2170 |
| So iollen gern an Silber fein           | 22.0 |
|                                         |      |
| Zwei Mart euch noch bewilligt sein,     |      |
| Damit babin ibr mit mir geht            |      |
| Und hier zu bleiben nicht besieht."     |      |
| Das freuete ben Kaufmann fart.          | 2175 |
| "Wenn ihr nur wollet die zwei Mart      |      |
| Gern bafür geben," redet' er,           |      |
| "Daß mir eur Wirth bas Gelb gibt ber,   |      |
| Co will ich eurem Wunsch mich fügen     |      |
| Und ihn bas Gilber laffen wiegen." -    | 2180 |
| "Gehr gern," ermiberte ber Pfaffe.      |      |
| Co ichaffte ichlau er, baß ein Affe     |      |
| Aus einem flugen Manne mart.            |      |
| The his list mit ibm and his Gabet      |      |
| Er hub sich mit ihm auf die Fahrt       | 2185 |
| Und ließ auch bin bie Steine tragen.    | 2103 |
| Das jollte jener ichmer beilagen.       |      |
| Mun höret an, wie bas geschah!          |      |
| Der Pfaff' befahl ben Knechten ba,      |      |
| Als in bas Saus fie tamen,              |      |
| Daß sie ben Kausmann nahmen             | 2150 |
| Und ihn gang fest mit Striden banben    |      |
|                                         |      |

| Und ohne Lärm ihn überwanden,<br>So daß es keiner ward gewahr.<br>Gar wohl zugleich verhütet war,<br>Daß irgendwie er konnte schrein.<br>Was nun zur Fahrt mocht' nöthig sein —<br>Damit sie ohne Schaden wären,     | 2195  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Wenn sie nach Hause wollten kehren — Das ließ der Pfass 'bereiten schnell: Es ward vollzogen auf der Stell'. Ein Schiff war schnell bereit gemacht. Dahin ward alles nun gebracht,                                   | 2200  |
| Was Pfaff' Ameis an Gut besaß.<br>Wie jener Kausmann nun genas<br>Und wie er leiden mußte schwer,<br>Das wahrlich schlecht verschwiegen wär'.<br>Nachdem gar wohl dem Pfaff'n Ameis<br>Bereitet war die Heimatreis', | 2205  |
| Da hat er sich in später Racht<br>Zu einem Arzte aufgemacht;<br>Der wohnete in dieser Stadt;<br>Und diesen er mit Eiser bat                                                                                          | 2210  |
| Um Arzenei: nun höret wie.<br>Er sprach: "O Herr, ich habe hie<br>Den Bater mein, der lieb mir ist<br>Und leider schon seit langer Frist<br>Bon Krankheit wird belastet schwer.                                      | 2215  |
| Und könnt' bei seiner Heilung, Herr,<br>Nun eure Hilse etwas frommen,<br>So sind wir so hierher gekommen,<br>Daß wir euch geben, was ihr gehrt.<br>Sein Siechthum hat nun schon gewährt                              | £ 220 |
| Bwei lange Jahre ober mehr." — "Nun jagt mir, woran leidet er?"<br>Der weise Arzt gesprochen hat:<br>"So hör' ich wol, ob ihm mein Rath<br>Und meine Kunst noch helsen kann." —                                      | 2225  |
| "Bon Sinnen ward der arme Mann,"<br>Sagt' ihm Ameis da unverwandt;<br>"Sonst war er höf'ich und bei Berstand,                                                                                                        | 2230  |

Min ift er ganglich ohne Bucht. Denn es bat ibm bie boje Sucht Bu toben ben Berftand genommen. Die hat fo fdwer ibn überkommen, Daß er, feitbem fie ausgebrochen, 2235 Nichts andres hat zu mir gesprochen 218: "Berre, geltet mir mein Gut!" Und mas er rebet ober thut -3ch foll' ibm gablen, fcbreit er immer Und bamit boret auf er nimmer. 2240 Er fdrie, eb' ich ibn fdweigen machte, Co, bag er alle Leut' verjagte, Die borten, wie er schrie voll Buth; Doch ich hab' ibn bebiltet aut: Es mußten ihm zu allen Stunden 2245 Die beiben Bante fein gebunden: Much ftedten wir ihm in ben Minnb Ein Tud, bag nicht fein Schrein würd' fund. Seit ich bies Leiben hab' gemahrt, Bin ohne Raft ich auf ber Fahrt 2250 Ringsum von Land zu Lanbe. Kurmahr, viel Schimpf und Schande Erlitt ich um bem Bater mein: Man höhnet mich, man fpottet fein! Nach welchem Land gekommen wir — 2255 Stets rebet' er: "It wohne hier, 3ch hab' ein Saus in biefer Stabt." Bu forbern wird er nimmer fatt, Ich soll' sein Gut ihm wiedergeben. D helft mir, bag ich's tann erleben, 2260 Dag ibr bavon ibn beilet mir. Das ich auch geben muß bafür, Dag er fich biefer Reb' begebe, 3ch geb' es lieber als ich lebe." Da sprach zu ihm ber weise Mann: 2265 "Wie großes Leid er auch gewann, Wenn ihr mir fechzig Mart wollt geben,

So will ich beffern ihm fein Leben, Daß man ihn fieht verständig wieder;

| Doch brücket mir ben Preis nicht nieder." "Ich geb's euch gern" erwiedert' er. — "So bringet mir ben Kranken her." — Umeis sprach: "Das soll balb geschehn."                                                                    | 2270 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Dann that er nach ber Herberg' gehn,<br>Wo er gefangen hielt ben Mann,<br>Und nahm ihn mit sich schnell sodann.<br>Es sprach ber weise Urzt barauf:<br>"Löst ihm boch seine Bande auf;                                          | 2275 |
| Denn seine Krankheit, die ihn qualt,<br>Wie ihr vorhin mir habt erzählt,<br>Muß ich mit eignen Augen sehn."<br>Das ließ der Psasse da geschehn.                                                                                 | 2280 |
| Kaum war vom Knebel er befreit,<br>Da rief er schon zu gleicher Zeit:<br>"O herr, wollt mir behilstlich sein,<br>Daß mir mein Recht läßt angebeihn<br>Der Mann hier, ber mir Böses thut.                                        | 2285 |
| Ich gab ihm heute hin mein Gut<br>Zum Kaufe, wie er selbst mich bat;<br>Ich hab' ein Haus hier in der Stadt.<br>Als er's nach seinem Haus geholt<br>Und mich daselbst bezahlen sollt,                                           | 2290 |
| Da war nun niemand, anßer ich;<br>Da fing und fesselte er mich<br>Und hat den Tod mir angethan.<br>Laßt einen Boten gehn hindann,<br>Der thu' es meinen Freunden fund;                                                          | 2295 |
| Dafür gewähr' ich euch zehn Pfund:<br>Ich stelle Bürgen euch dafür."<br>Da sprach der Pfaff': "Nun höret ihr!<br>So hat er nun bisher gelebt." —<br>"Doch saget mir, wann ihr mir gebt<br>Den Lohn," der Arzt da sprechen thät. | 2300 |
| "Jett weiß ich, wie es um ihn steht;<br>Will meinen Ruhm an ihm bewähren!"<br>Da ließ der Pjaff' Ameis sich hören:<br>"Berwendet nur darauf viel Fleiß;<br>Die Hälfte vom bedungnen Preis                                       | 2305 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |      |

| Will ich euch bringen morgen frub.                                             |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Den Reft, ben bring' ich euch bazu, Wenn er mit jener Rebe schweigt,           | 2310 |
| Die ich vorhin euch angezeigt."                                                |      |
| Da sprach ter Urit: "Das lob' ich mir.                                         |      |
| Laßt ihn nur ruhig schlasen bier                                               |      |
| Bis morgen; und bann bringet mir                                               | 2315 |
| Die breißig Mart — so sollet ihr, Was ihr begehret, an ihm jehn:               |      |
| Noch heute Racht soll es geschehn,                                             |      |
| Daß er wird ein verständiger Dann.                                             |      |
| 3d will versuchen, was ich fann."                                              | 2320 |
| Da eilt' von dannen Pfaff' Ameis                                               |      |
| Bum Schiff, bas man auf fein Gebeiß                                            |      |
| Gar fröhlich ab vom Lande ftieß.                                               |      |
| Der Mann, ben er beim Arzte ließ,                                              | 2325 |
| Der mocht' sich lösen, wie er wollte.<br>Was ber bie Nacht noch bulben sollte, | 2323 |
| Des will ich ench bescheiben.                                                  |      |
| Er mußte fich entkleiden,                                                      |      |
| Es mocht' ibm lieb, mocht' unlieb fein.                                        |      |
| Man zog ihm aus die Aleider fein                                               | 2330 |
| Und fett' ihn in ein beißes Bad.                                               |      |
| Dag er ein Saus hatt' in ber Stabt                                             |      |
| Und bag bafelbst ein Bürger er<br>Und auch gang gut bei Sinnen mar',           |      |
| Das schwor bem Arzt er immerbar.                                               | 2335 |
| Obgleich es wirklich nun so mar,                                               |      |
| So hielt's der Arzt doch nicht für wahr.                                       |      |
| Er ichor ibm ab fein ganges Baar;                                              |      |
| Das ichafft' bem Raufmann Unmuth ftart;                                        |      |
| Er wollte geben ibm zehn Mart,                                                 | 2340 |
| Wenn er ibn ungeschoren lieg' So viel ibm jener auch verhieg,                  |      |
| Es murbe ihm boch nicht geglaubt.                                              |      |
| Zerstochen wurde ihm bas Haupt                                                 |      |
| Mit einer Fliete gang und gar,                                                 | 2345 |
| Obaleich er boch nicht irre mar,                                               |      |
| Wie man ihn zieh gang ohne Noth.                                               |      |

| Da war er fast vor Schmerzen todt<br>Und hatte eine grause Nacht.<br>Das Bad war ihm so heiß gemacht,<br>Daß er beinah' da wär' verbraunt<br>Und kann sich dieser Noth entwand<br>Und seinem großen Leite, | 2350 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Daß seine starken Eide<br>Dem Arzte däuchten also schwach.<br>So oft er auch zum Meister sprach,<br>Daß er ihn ungequälet ließe                                                                            | 2355 |
| Und einen schnellen Boten hieße<br>Zur Stadt zu seinen Freunden gehn,<br>Er ließ es besser ungeschehn:<br>Denn alles sprach er in den Wind.<br>Er mußte alles, wie ein Kind,                               | 2360 |
| Mit sich ba lassen still geschehn.<br>Er ließ den Bittenden nicht gehn,<br>Denn er wollt' ihn verständig machen.<br>Es richtete mit vielen Sachen<br>Der Urzt des Nachts ihn böse zu                       | 2365 |
| Und sprach zu ihm des Morgens fruh: "Ift euch nun wohler jett als eh??" — "Nur größer noch ist jett mein Weh," Sprach da ber arme Handelsmann, "Beil jett ich nicht mehr sagen kann,                       | 2370 |
| Daß mich ber Mann bezahlen soll.<br>Ich hätt' ihm abgewonnen woll<br>Mein ganzes Geld und all mein Gut —<br>Nun war't ihr so auf seiner Hut,                                                               | 2375 |
| Daß er's in Sicherheit gebracht;<br>Ihr habet auch noch heute Nacht<br>So viel am Leib mir angethan,<br>Daß ich es nicht verschmerzen kann."<br>Da sprach der Meister: "Meiner Treu!                       | 2380 |
| Was Noth ihr littet mancherlei,<br>Das ist bei dem ein Kinderspiel,<br>Was ich mit euch noch machen will;<br>Ihr werdet nimmer von mir frei,<br>Als bis ihr saget, daß er sei                              | 2385 |

| Euch ichulbig eines Gies Werth. Das ift's toch, mas eur Cobn begehrt,             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Dag ihr bie Rebe nicht mehr thut;<br>Dafür gibt er mir ja fein Gut!               | 2390 |
| Ich zeige meiner Künfte Kraft<br>An euch mit rechter Meisterschaft,               |      |
| Co baß ber Red' ihr ench begebet;<br>Conft qual' ich ench, fo lang' ihr lebet." — |      |
| "Wahrhaftig," sprach ber Hanbelsmann,                                             | 2395 |
| "Nicht anders ich mich retten fann!<br>Drum schwer' ich euch zu biefer Frift,     |      |
| Daß er mir gar nichts schuldig ift."                                              |      |
| Da sprach ber Urzt: "Gott sei gepriesen,<br>Dag er mir biese Gunft ermiesen,      | 2400 |
| Daß ich verständig euch gentacht.<br>D, bas mar eine fel'ge Racht,                |      |
| Dag ihr nun wieder habt ten Ginn -                                                |      |
| Und ich auch reich geworben bin "<br>Der Kaufmann fprach: "Schidt zu ihm bin      | 1405 |
| Und laft bas Gilber gablen ibn,<br>Das ihr verdienet habt burch mich."            |      |
| Da sprach ber Urzt: "Das thue ich."                                               |      |
| Ein Bote ward bahin gesandt.<br>Doch ber tam bald gurudgeraunt                    | 2410 |
| Und jagt', er mar' hinmeggejahren:                                                |      |
| Das konnte besier er bemahren.<br>Der Arzt sprach: "Bei ber Treue mein!           |      |
| Berläßt er jo ben Bater fein,<br>Co will ich ihn benn tamit icanben               | 2415 |
| Und euch zu dieser Stunde blenden." -                                             | 2110 |
| "Ach nein," iprach ba ber handelsmann;<br>"Da ich mich jelber löjen kann,         |      |
| Co laffet bas nicht vor fich gehn." — "Bon Bergen gern joll bas geschebn,"        | 2420 |
| Sprach ba ber Urgt mit frobem Ginn.                                               | 2110 |
| Da fandt' er einen Boten bin<br>Bur Stadt gu feinem Weibe,                        |      |
| Wenn fie an feinem Leibe Gejund und beil ibn jeben wollte,                        | 2425 |
| - claus and den ides todos segment                                                | *420 |

| Sodann fie gilig tommen follte.            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Als nun bahin ber Bote kam,                |               |
| Und sie aus seinem Mund vernahm            |               |
| Die schreckensvolle Reuigkeit,             |               |
|                                            | 0.480         |
| Da ward ihr Herze voller Leid.             | 2430          |
| Sie eilte schnell mit ihm hindann          |               |
| Und fam gar bald zu ihrem Mann.            |               |
| Obgleich sie ihn da ohne Kleid             |               |
| Sah sitzen, zwang sie boch bas Leib        |               |
| Mit den sechshundert Mark viel niehr,      | 2435          |
| So daß sie ihn befragte ehr,               |               |
| Ob er bas Gelb bekommen hätte,             |               |
| Und bann erft — wer ihm dieses thate.      |               |
| Als sie zu fragen nun begann,              |               |
| "Sei stille!" redet' da ihr Mann.          | £ <b>44</b> 0 |
| "Sieh mich, wie ich behandelt bin.         | ****          |
| Man zieh mich, ich sei ohne Sinn,          |               |
| Als ich nach meinem Gelbe sprach.          |               |
| Edan an main arañas Ilnamadi               |               |
| Schau an mein großes Ungemach!             |               |
| Und sprichst du von bem Gelbe hier,        | 2445          |
| So thut man wahrlich dir wie mir." —       |               |
| "D weh mir, weh!" rief da das Weib,        |               |
| "Haft du denn wirklich Gut und Leib        |               |
| Also durch bösen Trug verloren?            |               |
| Wer hat, du Tropf, dich benn geschoren?" — | 2450          |
| Da redet' er: "Der Arzt das thät,          |               |
| Wein Weister, der hier vor dir steht,"     |               |
| Und sagt' die Märe ihr dazu.               |               |
| Da rief sie alle Freund' herzu;            |               |
| Als benen mard bie Mar' gejagt,            | 2455          |
| Da ward fein Leid genng beklagt.           |               |
| Obgleich sein Schabe nun fo ftark,         |               |
| So mußt' er boch noch breißig Mark         |               |
| Dem Arzte fein jum Lohne geben.            |               |
| Das schafft' bem Mann sein ganzes Leben    | 2460          |
| Des Schimpfes wegen Leid so schwer,        | 2400          |
| Daß ihn die Schande schmerzte mehr         |               |
| Als jener schwere Geldverlust,             |               |
|                                            |               |
| Den er zugleich erleiden mußt'.            |               |

Daß er bem Arzt mußt' Geld gewähren, Und bessen sich nicht tount' erwehren, Das tam baber, wie man erzählt:
Der war vom König anserwählt Zum Arzt und hatte solche Macht, Daß er den Kausmann dazu bracht', Daß er die dreißig Mart ihm gab; Deß schämt' sich zener bis in's Grab.

## 2465

2470

#### 13.

### Betehrung und Ende.

Nachdem ber Pjaff' Ameis zu Kriechen Den beilen Dann zu einem Giechen Bemachet hatt' auf Dieje Beife, Trat ichnell er an bie Beimatreife Und bracht' jurud gar viel bes Butes. Er mar von jeher milben Muthes; Darum fei Lob und Breis Bei uns bem Pfaff'n Ameis, Weil, fuhr er noch fo meit in's Land, Man boch zu allen Zeiten fand Des Borrathe viel in feinem Baus. Es fiel ba nimmer Af und Daus Bei feiner Gaft' Behandelung. Sie mochten alt fein ober jung -Gin jeber fant, mas er begehrte. Nachtem ties treißig Jahre mahrte Beim Bfaff'n Umeis in biefen Chren, Begann ibn Gott ju fich ju febren, Daß er ben Lug und Trug verschwur Und in ein graues Kloster fubr Mit allem feinem Gute. Mit Leibe und mit Dluthe Dient' er gar fleifig feinem Gott Und folgte bem, was er gebot, Gar eifrig früh und fpat. Mit Gute und mit Rath

2475

2480

2485

2490

9 05

2 95

Berbessert' er das Kloster so,
Daß sein die Mönche wurden froh.
2500
Auch wirkte aus er und erwarb,
Daß, als der Abt des Klosters starb,
Er selbst zum Abte ward erwählt:
Schlecht war's, hätt' ihn die Wahl versehlt!
Es besserte sich all sein Rath;
Er war beslissen rechter That.
Drum half sein Rath auch desto baß.
Dadurch verdienete er, daß
Bom Frrgott ihm das ew'ge Leben
Nach diesem Leide ward gegeben.

Gube.

### Anmerkungen.

Bers 5. — "Singen und Sagen" oft wiederkehrende allitters steuce Form; Singen ursprünglich mel bas Musikalische bes Borstrags, Sagen den Ausbruck ber Gebanken burch Worte bezeichenen. Sräter sieben beide Begriffe im Gegensag, und bieses bezeichnet ben Vortrag epischer, jenes ben Ihrischer Gedichte.

Vers 9. — "Märe" ist eine Erzählung.

Vers 45. — Im Originale heißt es "in einer stat ze Trans;" ta sich nun eine selde Stadt in England nicht nachweisen läßt, so bat Lappenberg vergeichlagen "zer Täms;" was bann heißen würde "in einer Stadt an der Themse."

Bers 103 ff. - Dieje Geschichte liegt bem "Der Raijer und ber Abt" von Burger ju Grunde, ber fie jedoch aus bem Burtarb Walbis

genommen hat.

Bere 131. - "Gemach" = angenehm, vergl. gemächlich.

Bers 198. — Daß ihr, wie ber Jäger, auf richtiger Fahrte bei

euren Untworten waret.

Bers 246. — Ein allerliebste Bortipiel. Der Gjel steht vor bem Bude und liest, b. h. er sucht die einzelnen Körner aus ben Blatz tern bervor. Gbenjo 286.

Bers 314. — "Genejen" bier in ber ursprünglichen Bebeutung: am leben bleiben, gerettet werben; vergl. auch Bers 1984 u. f. w.

Vers 347 f. — Wozu er sich mit Malerwerfzeug und ärztlichen

Instrumenten ausrustete erhellt aus III. und IV. -

Bers 374. — Brantanus, ein irländischer heiliger (ftirbt um 570), teffen nach ber Legende unter Führung eines Engels ausgeführte Reisen in einem niederdeutschen Gerichte behandelt find. Letteres ift ren G. Schröder herausgegeben: Sanct Brandan. Erlangen 1871. —

Bers 496. - "Karclingen" (Kerlingen) bebeutet bas farolin-

gijde Frankreich.

Bers 545. - "Mark" = ein halbes Pfund.

Bers 560 — "Ich trau' mid," = ich getraue mich. Bers 589. — "Zu hand" (ze hant) bedeutet: jogleich.

Bere 663. — Anjrielung auf die Spracheerwirrung von Babylon. Bere 915. — "Urlaub empjangen" heißt jo viel wie: Erlaubniß

jum Fortreifen erhalten.

Bers 1035. — Das heißt, ber Pjasse hatte ihr mit ihrem hahne benselben Streich gespielt wie ber Bauersfrau in N. V.

Bers 1076. — "Muth" hier in ter mbe. Bedeutung von "Sinn", "Gemüth" gebraucht; ebenso Bers 1170, 1322, 1614, 1742 u. j. w. —

Bers 1250. — Hiermit ist der nach Rom im Mittelalter berühmtefte Wallsahrtsort San Jago de Compostella in Spanien gemeint. Dort liegt nach dem Glauben der Spanier der Apostel Jakobus der Aeltere begraben, der das Christenthum nach Spanien gebracht haben soll.

Berk 1317 ff — Die folgende Erzählung ist nur in der Ries begger Handschrift erhalten; wahrscheinlich ließen sie die übrigen Hands

schriften wegen des etwas anstößigen Inhaltes aus.

Bers 1331. — hier ist in ber hanbschrift Raum für zwei Berse gelassen; ber Inhalt berselben muß wol ungefähr meiner Ergänzung entsprochen haben.

Bers 1447. — "In furzer Stund" = in furzer Zeit; sonst ist

im Mhb. stunt hinter Zablworten = mal.

Bers 1532. — "Fahrt" = Reise.

Vers 1597. — "Kriechen" = Griechenland; auch bas byzantin. Kaiserthum überhaupt.

Bers 1603. — "Kunstenopel" = Konstantinopel. Bers 2000. — "Gauch" ist gleich: Thor, Narr.

Bers 2026. — "Gelten" bedeutet hier so viel wie: vergelten, be-

zahlen; ebenso Vers 2237 und öfter.

Vers 2053. — Mit "bes Glücks Scheibe" ist das Glückstad gemeint, durch das die Menschen gleichsam erhoben ober niedergeworsen wurden; dasselbe wurde von der vrou Saelde, einer Personification des Glücks, gelenkt.

Vers 2060. — "Aufgespart" = aufgeschoben.

Bers 2136. — Das Trinken von Wein biente oft zur Besiegelung eines abgeschlossenen Handels; vergl. Grimm, Nechtsalterthümer 191.

Bers 2184. - Diefe Stelle bedeutet: er machte fich mit ihm auf

ben Weg.

Bers 2230. — "Er war höfisch" b. h. er hatte ein verständiges, hofgemäßes Betragen.

Bers 2345. — Wit "Flicte" übersetze ich vlieme (lat. phlebotomum),

eine Art Lanzette zum Aberlassen.

Bers 2387. - "Gines Gies Werth" bebeutet: nichts; wir wurden

heute vielleicht sagen: ein ausgeblasenes Gi.

Bers 2484. — "Ab" (assis) ift bie Gins, "Daus" (dvás) ift bie Bivei beim Bürfel. Der Sinn ber Stelle ift: bei ber Behandlung, Bewirthung seiner Gafte brachte er nicht niedrige, sondern höhere

beffere Zahlen in's Sviel, er femirthete fie nicht farglich, sondern reich-

Ders 2492. — "Ein graues Kloster" ist ein Kloster ber vom keiligen Robert zu Siteaur (Cistercium), bei Dijon, 1098 gegründeten Eistercienser; sie trugen weiße Kleidung. Daß der Dichter den trüsgerischen Pfassen am Ende seines vielbewegten Lebens in ein Kloster eintreten und ihn gottgefällig leben läßt, geschah wol, um allen Unsgrissen der Geistlichkeit, zu denen Nr. II, V, VI, und besonders R. X leicht Gelegenheit boten, vorzubeugen.

# Inhalt.

|                            | Gett |
|----------------------------|------|
| Borbemerfungen             | . 5  |
| 1. Ameis und ber Bischof   | . 9  |
| 2. Die Kirchweihpredigt    | , 17 |
| 3. Das unfichtbare Gemälbe | . 22 |
| 4. Ameis als Arzt          | . 30 |
| 5. Das Wunder mit tem hahn | . 33 |
| 6. Das Tuch                | . 36 |
| 7. Der Fischfang           | . 39 |
| 8. Ameis als Wahrfager     | . 42 |
| 9. Ameis als Bunberthäter  | . 43 |
| 10. Die Meffe              | . 44 |
| 11. Der Seibenhanbel       | . 50 |
| 12. Der Juwelenhändler     | . 63 |
| 13. Bekehrung und Ende     | . 74 |
| Anmerkungen                | 76   |





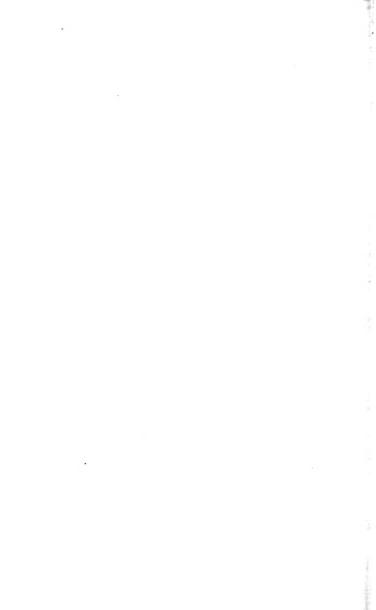

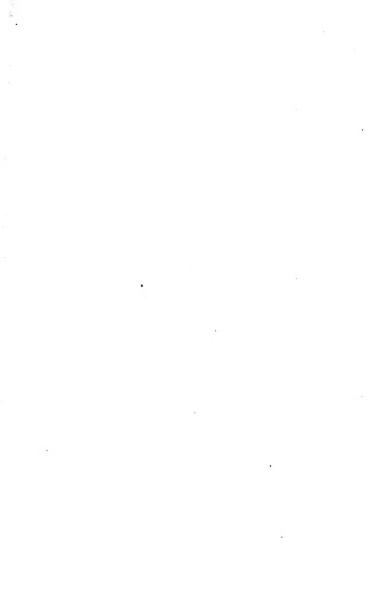

